

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



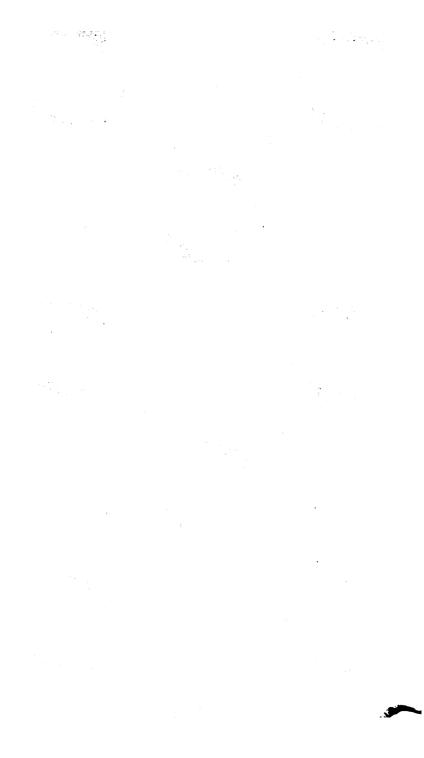

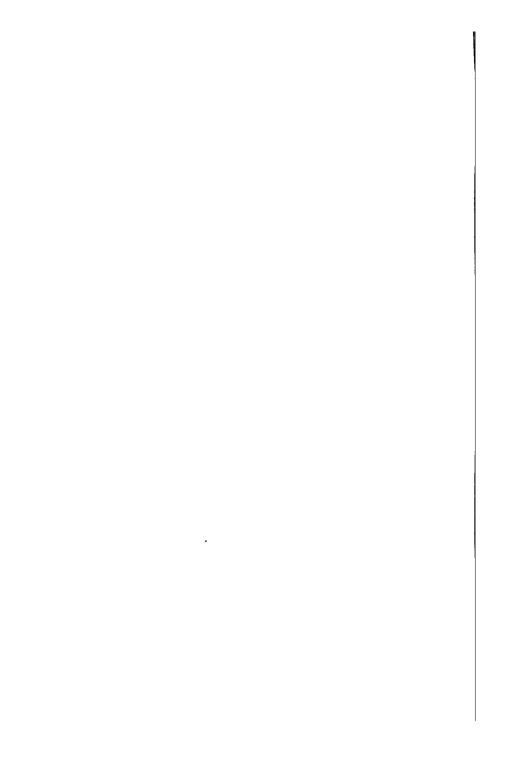

# Julius Bab Der Andere

Eragische Komodie



S. Fischer, Verlag, Berlin
1907

j .



٠.

,

\_

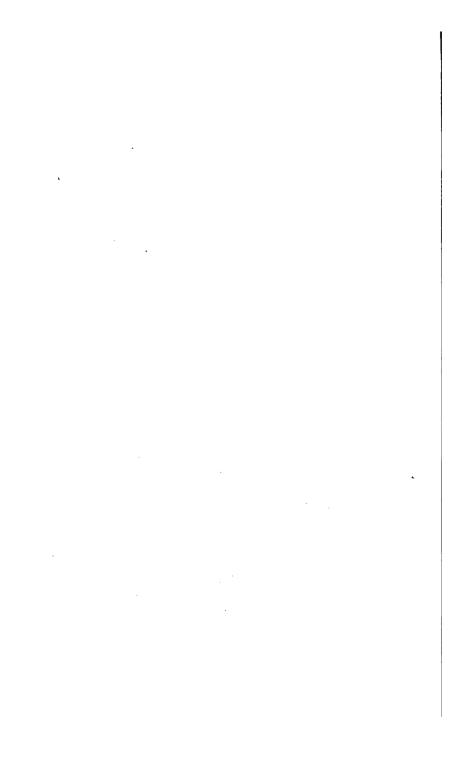

## Der Andere

Tragische Komddie von

Julius Bab

S. Fischer, Berlag, Berlin 1907

### LOAN STACK

Den Bühnen gegenüber als Manustript gebruckt. Alle Rechte, inse besondere das der Übersetzung, vordehalten. Das Aufsührungsrecht ist allein durch G. Fischer, Berlag, Berlin W. Bülowstraße 90 zu erwerden.

Copyright 1906 by S. Fischer, Verlag, Berlin.

## PT2603 Bal3 A8

Jupiter

Wohlan, bu bift Amphytrion!

Amphytrion

3ch bin's!

und wer bift bu furchtbarer Beift?

Jupiter

Amphytrion, ich glaubte, bag bu's wußteft.

Amphytrion

Amphytrion! Das faßt tein Sterblicher - -

Jupiter

Amphytrion! Du Tor! Du zweifelst noch? Argatiphontibas und Photibas, die Radmusburg und Griechenland, die Luft, der Ather und das Fluffige, das was da war, was ist und was sein wird.

(Seinrich von Rleift)

"Alles muß Lebens-mittel werben. Runft: aus allem Leben zu ziehn. Alles zu beleben ift ber Zweck bes Lebens. Luft ift Leben. Unluft ift Mittel zur Luft, wie der Tod Mittel zum Leben."

(Novalis)

## Personen:

Œlena.

Ambrogio Palizotti, ein reicher Patrizier aus Ferrara. For Gatte.

Cefare Bicenti.

Bietro, Bilbhauer und Architekt

Andrea

Leonardo Maler Ruggiero

r

aus Ferrard

Sebastian, ein junger Maler aus Mobena Fanti, Schenkwirt Loretta, seine Tochter Bernardo, ein junger Bauer Barroccio, Händler Jacopo, ein blinder Bettler Theodore Derossi Angelico Derossi

Ein Töpfer Lucia, Dienerin ber Elena Manuel, alter Diener Palizottis

Bauern Ein Anecht

Das Stüd spielt vor den Toren Ferraras, zwei Tage und zwei Nächte. Beit: um 1600, Anfang des Barod.

Baufen liegen nach bem erften und britten Att.

## Erster Aft

Bor Fantis Wirtshaus im Norden vor den Toren Ferraras. Links läuft die Landstraße über die Bühne. An sie angrenzend nimmt das einstödige Wirtshaus den größten Teil des hintergrundes ein. Links hinten sieht man die Straße durch slade Felder in die Stadt einmünden. — Im Mittels und Bordersgrund, der etwas niedriger als die Straße liegen kann, stehen niedere Tische mit langen Bänken. Born ganz rechts ein großer schattiger Baum. Ebenso vorn links am Rande der Straße ein Baum. Ebenso vorn links am Rande der Straße ein Baum. Sbenso links hinten am Straßenrand, gegenüber dem Dause. Dieß hat eine brette Tür, die in einen dunksen saus stute führt; rechts und links je zwei Fenster. Das haus ist weiß mit grünen Ransen.

Es ift ein Morgen im Sochfommer.

Benn ber Borhang fich bebt, stehen in ber Mitte ber Szene Anbrea und Bietro im Gespräch und man bort eben sagen:

#### Undrea

D fie ift fcon! fcon wie bas Leben, Bietro!

Pietro

Ich weiß —

#### Undrea

Du weißt?! — Nichts weißt du! niemand weißes wie schön sie ist. Ihr Armen, seht ihr mehr, als daß sie Kleider die sehr stattlich sind, recht stattlich trägt?! Daß sie die Seide eben und den Brokat nicht hindert, schön zu sein?! D du — das Leben liegt ja überhängt von soviel Puz, Gewand und Flitterkram, daß ich bei keiner roten Kirsche schwöre: Hier feckt ein Kern darin. — Sie aber sah ich!

Pietro

Du sprichst zuviel -

#### Undrea

Mensch, Freund, was soll ich tun, ba ich nicht malen kann?! Soll ich erstiden an all der Schönheit! Sieh mit meinen Worten blas ich nur wenig arme Tropsen weg von dieser Flut, die meine Sinne füllt, mich überschwemmt — ich wehre mich, ich schöpfe ein wenig Luft mit dieser hohlen Rede, die mich ernüchtert, weil sie nicht den Schatten, den grauen Schatten nicht von den Gestalten den farbenwilden zeigt, die mich umglühn. Ich schwaß mich ja nicht auß — ich ziehe Kühlung mit meinen Worten ein, ich rette mich wie in ein kaltes Bad in meine Rede — o du! Vietro! — —

Pietro Nun — erleicht're bich.

#### Undrea

D wenn sie steht, ganz still am roten Borhang ben weißen Arm, und rust — o Bietro! Pietro! — Und bann ihr Haar, der große goldne Strom am weißen Leib schwer blendend niederschauert — Werst alle Farben, alle an die Wand! Das hält kein Binsel sest! Das trägt kein Leinen! Das wallt und wogt und scheint doch still zu stehn, ruht ganz in sich und ist doch so zerbrochen, so tief verwirrend tausendsach geteilt — — Und das ist gut du — denn wir würden blind stünd eines dieser tausend Vilder länger vor unsern Augen — doch das wandelt ewig wird immer anders. Immer schöner, größer —

und tiefer, heller braust das Leben ihr durch alle Abern — Freund, wenn sie dich küßt, so ist's als sielen Schwerter flammend nieder mit breiter Klinge tief in deinen Leib. Dir ist als trügst du offne große Wunden, da, dort und hier — als müßte deine Lust in Strömen Bluts entstürzen, sich ergießen, — und ihre Lippen rühren so an deinen als stünde dort der Tod am Tor und riese in deine Abern alles Leben auf zur letten Wollust. Sie ist fürchterlich.

Pietro

Ja wie bas Leben -

Undrea

Wie das Leben! ja! D du, ich kannte andre, schönre auch — sie aber ist nicht "schön" — sie ist wie jenes, was hinter allen schönen Dingen liegt und allen häßlichen. Ist häßlich, schön liebreich und furchtbar, gütig und verhöhnend, belebend und vernichtend. — Sieh — ich bin wie umgewandelt, din aus dieser Nacht gestiegen wie aus einem Zauberbrunnen und fühle alle Dinge seltsam neu, erkenne alles anders, kenne dich und mich heut morgen anders als vorher und kenne sie, so wie sie keiner kennt — als ich, nur ich! —

Pietro Mit Maß, mein Freund, mit Maß von Elena, von unfres seelenauten Messer Ambrogio Palizotti Gattin ist boch die Rebe —

Unbrea Nun?!

Dietro

Die tennen mehr.

Andrea

Ich weiß: Arlesso, ber in Rom jest malt, ber Graf Biviena, ber im Rriege blieb, Cusano bier und Balabrossa auch hat sie beseffen - aut, bas weiß bie Stadt und andre mehr vielleicht, die weiß man nicht. Und nach mir werben wieber anbre sein — — Doch ihrer Schönheit unerschöpftes Meer bleibt fich gang gleich und taufend Schiffe tragen's mit ihrem Riel nicht tropfenweis zu Land. -Doch keiner fab sie fo, wie ich sie fab benn meine Augen, fiehft bu! bie find mein und wie ber Bauer sich im Wein ben Rausch, ber Rrieger Mut, ber Maler Farben trinkt, fo ichopft ein jeber fich mit feinen Sinnen fein eigen Bilb aus jedem Rörper aus ich aber fühl's und saa's und schwöre bir: fo fab fie keiner! Denn fo viele Schönheit schöpft sich nur einmal!

Pietro

Geh du Liebesnarr — und eben hieß fie "unerschöpflich" groß —!

Undrea, erschöpft, taumelnb. Ach bu ich weiß nicht mehr — es ist zum Lachen! Pietro

Run still, ba kommen anbre.

Unbrea

gegen bas Saus gewenbet.

Bein! Bein! Bein!

Auf ber Straße links hinten treten auf: Ruggiero ber jungste ber Maler. Blonde Roden. Nach ihm Bernardo, ein junger Bauer. Jugleich zwei altere Bauern die fich an einen Tisch hinten setzen. Aus dem Hause: Fanti, der die Alten bebient, und Loretta, auf die Bernardo lebhaft einspricht. Ruggiero tritt zu den beiben im Bordergrund.

Ruggiero

Gegrüßt ihr Freunde! Ift Bicenti bier?

Dietro

Noch nicht: was willst bu?

Ruggiero

D bei Rovelleto

dem Juwelier am Markt liegt eine Spange von altem Silber die mir wohlgefällt. Bicenti kennt sich aus in solchen Sachen mich haut man übers Ohr — ich wollt ihn schicken.

#### Undrea

Nein er ist noch nicht hier, ich schidt ihn eben zu Barbarecci, unserm Rahmenmacher ber Schust hat meinen "Orpheuß" ganz geschändet mit dem vergilbten Blattwerk auf den Leisten Bicenti soll's ihm weisen — er versteht das.

Ruggiero

Bleibt er noch lang?

#### Pietro

Richt lang, er bringt nur eben von mir ein Briefchen zu gewissen Händen —

#### Ruggiero

Ach - zu gewiffen -! -

#### Andrea

Ah du Steingehauner! — He Wein Loretta! — Liegst du selbst in Banden und willst hier mir —?!

#### Ruggiero

Was ist? Du strahlst, Andrea, vor lauter Lachen! Sag?

#### Dietro

Um Gottes willen! Rühr ihn nicht an — er strömt sonst wieder über.

#### Loretta

fommt ben nachbrängenden Bernardo abwehrend. Geh weg! Ich mag dich nicht! Ich will nicht hören! Während des Folgenden seht sie Becher auf den Tisch rechts vorn, an den sich die Maler sehen.

Bernardo, ihr folgent.

Ist doch so wie ich sage! Alle wissen's. Da seine Freunde, frag sie selbst --

#### Andrea

Was gibst benn?

Coretta, febr erregt.

Ihr Herrn — er sagt — daß Leonardo —

#### Pietro

Bas benn?

#### Bernardo

Sagt — hat der Liebschaft nicht mit Naris Nichte des alten Schankwirts vor der Porta lata?

#### Undrea

Man sieht ihn manchmal bort. Das ift die Bahrheit.

Ruggiero

Na neulich sprach er —

Dietro

Sei boch ftill, Ruggiero.

#### Loretta

O schon genug! O ber! Der Unbankbare! Abscheulich! Mich verraten! — Ihn vergiften! Ermorden möcht ich ihn! Mit wütendem Schluchzen. Abscheulich! O! —

#### Bernardo

Nun siehft bu wohl -

Loretta

ihm brust ins Geficht.

Dich haff' ich besto mehr! Will ab.

Bernardo

Nein hör boch zu, Loretta -

Ruggiero, ruft.

Leonardo!!

Leonardo - folant, fowars, febnig - fturmt von links vorn berein.

#### Leonardo

Bu Trinken schnell! Ich habe einen Durst! Durst! Durst! He! Wein her! Bon den Marmorbrüchen komm ich gesausen. Es sah herrlich aus — Sie glühten in der Sonne, — strömten — blitzten — Ich sag Euch Farben — aber heiß! heiß! heiß! He, bring doch Wein Loretta!

> Coretta, ticht ver ihn hin. Liebst bu mich?

Ceonardo, brüst.

Nein, burftig bin ich!

Loretta Ob du mich noch liebst?!

Leonardo

Was? Was weiß ich? Ich habe Durst! Durst! Durst! —

Loretta

D du verrätst mich!

Leonardo

mit tomifder Bergweiflung.

Nein — ich habe Durft! Loretta geht weinend ins Haus.

Undrea

Haha!

Ruggiero

Das war nicht recht — gib ihr boch Antwort?

Leonardo

Was! Antwort? Jest! Abscheulicher Betrüger, sich selbst belügend und die andern! Pfui!

Ich durste, lechze — weniger als ein Tier ein sattes Tier, weiß ich mit brand'ger Kehle. Und soll ihr sagen — wissen — lieb ich sie!?! Soll zärtlich tun — verdammt! — Jest wo ich sie sür einen Krug mit Wasser tauschen könnte — Ah pfui!

Ruggiero, verblüfft.

Du sprichst — ich —

#### Leonardo

Schwachkopf! Lügner bist bu an dir und andern! Sagst "ich liebe dich" dieweil du Zahnweh hast — den Satan liebst du! Nichts liebst du! Niemand wenn du Zahnweh hast! Zuhöchst den Bader — Heuchler allesamt hab ich nicht recht — du! Vietro? —

Pietro

Hm — was fragst bu?

Sagt' ich nun Rein?

Leonardo

Dann fagt ich Dummkopf!

Undrea, lacht.

Brächtig !

Pietro, emft lächelnb.

So bist bu recht! So sag ich bu haft recht! Loretta kommt weinenb jurud, sest ben Krug auf ben Tisch.

#### Leonardo,

nimmt ihn, trintt gierig einen großen Schlud.

Ah — wie das löft! Befreiung — Sest ab. Nun, Loretta — tatst du mir Gift hinein?

Andrea

Das fragt er jest!

Leonardo

Nun freilich Bruder! — Borher hat ich Durst. Man stirbt beim Trinken früher ober später — boch bursten — nie! —

#### **I**.oretta

gieht ein kleines weißes Pulver aus bem Busen und schleubert es auf ben Tisch.

Da! Hatt' ich's boch getan! Aufruhr.

Undrea

Der Teufel!

Ruggiero

Mädchen!

Pietro

Was —? Loretta!

Undrea

Mädchen!

Coretta, mit wütenbem Blid.

Mich reut's, bag ich's nicht tat! - Bricht in Chluchen aus.

Ceonardo, gang in Betrachtung.

Wie sie ben Ropf wirft!

Wie schwarz die Loden ihr am Hals hinfliegen! Trinkt nochmals.

Rum ift ber Durft gelöscht! Rum weiß ich's wieder: Romm her! Ich hab bich lieb! Loretta!

Coretta, ibn jurudftoßenb.

Beb!

Ceonardo, zieht fie an fic, tuft fie.

Ich liebe bich!

Coretta, nachgebend, weinend.

Du — bu — —

Leonardo

Wie schon du bift -

Loretta

Du liebst mich?

Leonardo

Soll ich fdmoren ?!

Loretta

Ja? Und trägst bu ben Ring noch, ben ich bir -

Ceonardo, hebt bie Sand.

Sieh her! Da blitt er!

Loretta

Und - und die andre? Die - bes Nari Richte?

Leonardo

Ach; bir nicht zu vergleichen!

Santi, ruft von hinten.

he Loretta -

Coretta, macht sich los.

Ich komme schon. Ab nach hinten.

Julius Bab, Der Anbere.

#### Ruggiero

Ja — aber Leonardo

bu fagtest mir boch neulich —

Leonardo

Bas benn? Bas benn!

Ruggiero

Du liebtest jene andre ?!

Leonardo

Ah Ruggiero,

bu bift zu jung, bu sprichst heut nichts als Torheit. Die andre blond, wie bu, bu Golbgelodter — und hier Loretta, glühend schwarz und nächtig —

Ruggiero, will sprechen.

#### Leonardo

Wilst bu ein Maler sein und fragst noch mehr?! Zwei Welten Freud! Entscrnteste Planeten! Die Blonde breit, sombardisch, üppig, bieder und die — der alten Kömer Enkeltochter und schnell zu Dolch und Gift — du sahst's Ruggiero — Berührt sich bas? Verwehrt sich bas? Ich benke: bu malst bald Heilge und bald Maultiertreiber nun — lebe, wie du malst!

Dietro

mit leife ironifder überlegenheit.

Du bift beut eifrig -

Undrea

Ja - recht, ein beilger Prebger aller Gunben!

#### Leonardo

Was Predger — Unfinn — Luft und Arger wechseln. — Das wirft so Worte auf — —

Rurge Paufe.

Pietro

Was macht bas Bilb?

#### Leonardo

Der Ajag — ah — nicht von der Stelle rückt er. Es fügt sich nicht — es qualt mich ganz unsäglich und wär's nicht ihre Laune — Elenas — ich würf es hin —

Undrea

Ja fie! —

Ruggiero

Sie hieß bich's malen

bes Palizotti Frau — ben Rasenben?

Leonardo

Ja fie!

Ruggiero

Sie ift bie iconfte in Farrara -

Undrea

Sie ist's! Sie ist's!

Leonardo

Bo bleibt Bicenti heute?

Pietro

Er wird balb hier sein —

Ruggiero

Haft bu einen Auftrag?

Leonardo

Ja, einen ichweren.

Pietro

Bas?

Leonardo

Mein Bilb im Stadthaus.

Ihr kennt's ja boch? Das Spiel bes Christusknaben — Nun neulich sah ich's an — ba sah ich Fehler!
's ist freisich schon ein Jahr alt — kurz: gesubelt! — Bu schwarz die Schatten — und kein Fleisch, kein Leben — nicht beim Johannes, nicht beim Christusknaben — ich will es ändern: —

Andrea

Nun?

Leonardo

Der Rat beschieb mich:

er fand es so just schon — es hinge gut!

Ruggiero

Ho - biefe Narrn! -

Dietro

Was willst du tun —

Leonardo

Nichts weiter:

3ch laß es stehlen, beff'r es, bring es wieber!

### Ruggiero

Bortrefflich!

#### Unbrea

Besser noch: wenn's erst gestohlen, sagst du dem Rat: du willst es wieder malen. Du stellst die Fehler ab und bringst das alte erneute Bild. Man freut sich, dankt dir — zahlt dir — man zahlt dir's wieder! Ihre Dummheit, denk ich, verdient das so! —

Ceonardo, begeistert.

Andrea! Wundervoller!

Lag bich umarmen!

Rach abgeebbter Beiterfeit fagt:

#### Ruggiero

Sag boch Leonarbo — Wann wird aus Modena der Maler kommen mit seinem Bild —

#### Leonardo

Das wir dem Palizotti zum voraus aufgeredet? — Sebaftiano ich denke, morgen wird er kommen. — Freunde bas wird ein Fest. — Er ift ein braver Junge, boch seine Bilber — unter uns — erschrecklich! Das jüngste gar — das wir Ambrogio schanzten sehr übel sag ich euch! Doch möcht ich schwören ber wackre Palizotti ist entzückt —

#### Unbrea

Gewiß! Ber zweifelt bran — wenn wir ihm fagen, wie schon es fei!

Ruggiero, lacend.

Ach, wenn er dann so basteht — mit Rennermiene lobend, ganz der Gönner, von selbstgewiffer Würde übervoll — Er kommt doch heut hierher?

Pietro

Wie ftets. Ja freilich.

Bon lints hinten die Straße herab Bicenti. Gleich barauf ber Töpfer, bie Deroffi.

Die Maler, jugleich.

Hallo! Bicenti! Endlich! Hier! Bicenti! Der Töpfer seht sich an den Tisch links vorn und erhält Wein. Die Derossis kommen langsam vor. Bicenti schneller. Pietro und Andrea ihm entgegen.

Pietro, Andrea

Bicenti? Run? Beforgt?

#### Dicenti

folecht gekleibet, unrafiert, verwilbertes haar, gebengt, Augen flets am Boben. Sprace flumpf.

Wie ihr befahlt —

Andrea und Bietro sprechen mehr hinten weiter mit ihm. Ingwischen treten bie Derossis vorn auf Leonardo und Ruggiero zu.

## Theodore Derossi

riefig, schwarz, Baß.

Ihr Herrn, wir sitzen sonst — ihr saht uns wohl schon — bei Nari braußen,. Es sind schlechte Zeiten. Man kann nicht sitzen, auf die Kunden warten. Man muß sich umtun.

> Angelico Derossi kleiner, blond, Distant. Recht so, lieber Bruder,

man muß sich umtun, muß sein Pfund bewuchern, besiehlt die Schrift.

Leonardo

Nun was ist euer Handwert?

#### **Theodore**

Wozu ein Mann vonnöten: Alles, Messer. Habt Ihr wohl einen der Euch recht verdießlich mit Seste, man macht Euch wieder froh! — Ist Euch im Wege ein Dokument in der und jener Hand, man schafft es her. — Ist Euer Weib Euch untreu —

#### Ungelico

In jeder Art Herr: schnell, genau und punktlich.

Leonardo

Ah ihr seid Biederleute — wie gerufen — ich hätt euch einen Auftrag —

#### **Theodore**

Gang zu Dienften -

#### Leonardo

Das machen bie noch beffer als Bicenti. — Hört zu. Sie treten in halblautem Gefprach nach links.

Undrea, in ber Gruppe rechts.

Sehr gut, Bicenti! Ja, so geht's!

Ruggiero, herantretenb.

Bicenti!

Dicenti

Herr? Ihr befehlt?

Ruggiero

gieht ihn mit fich nach rechts -vorn.

Bor gu: Bei Roveletto,

bu weißt? am Markt - fpricht halblaut weiter.

Theodore

bas Gefprach mit Leonarto beentent.

Richt unter vierzig Gulben -

Leonardo

Bas! Biel zu teuer.

Angelico

Jebe Arbeit, Meffer, ift ihres Lohnes wert — so sagt die Schrift.

**Theodore** 

Wir hanbeln nicht.

Leonardo.

fleht ihm ins Gesicht. Dann sehr belustigt. So? — Gut benn! Bierzig Gulben

boch faubre Arbeit -! -

**Theodore** 

Sanz zufrieden werdet Ihr mit uns sein. Und wenn Ihr Euren Freunden uns bei Gelegenheit empfehlen wolltet —

Ungelico

Arbeiten tun wir besser als die andern, viel ruhiger, seiner —

Leonardo, wie oben.

So? —

#### **Theodore**

Der Palizotti ist Euer Umgang — lieber Bruder, nicht? Das war' ein Runde recht nach unserm Herzen?

Ungelico

Ja, mit ber Erbe Gütern reich gesegnet. Wenn ihr uns bem empfehlen wolltet, Berr.

Leonardo

Nein, nein, ba gibt es kein Geschäft für Euch. Ambrogio lebt mit Mensch und Tier in Frieden. Und Reichtum macht so ehrlich —

Ungelico, mit sanftem Bedauern.

Das ist wahr —

wenn aber etwa boch -

Theodore

Es gibt fo Fälle

wenn etwa doch einmal -

Leonardo, febr beluftigt.

Dann ihr natürlich!

Ihr follt ben Borgug haben! -

Ungelico

Wir verdienen's auch wirklich Herr — habt ihr von Falconetto gehört, dem Stümper, den sie just erwischten, als er für einen Herrn — man weiß den Namen — den Dolch auf Wesser Walabrassa zog.

Seht, uns geschieht dergleichen nie, da sind wir zu sest im Handwerk.

Leonardo

Schön —

Ungelico

Nun — Gott belohn Euch —

Theodore

Gott segne Euch — so in brei Tagen etwa wird es besorgt sein, Messer Leonardo.

Soflich grußend geben bie beiben langfam nach linte binten ab.

Dicenti, tritt gu Beonarbo beran.

Sabt 3hr noch einen Auftrag?

Leonardo

Nein Bicenti -

man nahm bir's ab, ba biefe madren beiben -

Vicenti

Die? Die Deroffi?

Leonardo

Rennst du sie?

Vicenti

Sie sigen

fonst stets bei Mari braußen -

Leonardo

Ja bie find es.

Was blidst du sinster drein? Ist's um den Auftrag der dir entging?

Vicenti

Nein, Meffer Leonardo -

Berneigt fic, geht nach links ju bem Tifc bes Topfers, fest fic, trinkt.

#### Leonardo

Ein wunderlicher Mensch — zu Bietro zu allem tüchtig und tut doch nichts für sich. Bleibt Farbenreiber und unser Bote — Stets die Stirn in Falten —

Dietro

Und ftets ben Blid am Boben.

Leonardo

Ja, wie einer

bem ein Gewicht im Raden liegt -

Pietro

und ber sich

nicht schütteln will -

Leonardo

Ein wunderlicher Menich - -

Ruggiero, ruft.

Seht! Palizotti! Seht!

Die Maler, burdeinanber.

Ambrogio schau!

Er führt ben Blinden! — Den Jacopo, seht boch! — Jacopo, unsere biebern Alten! Rührend! — Ein Blinder mit bem andern! — Still boch bu! —

Ambrogio Palizotti — stattlich, behäbig, gepstegt, sehr reich gekleibet, — fährt von links hinten die Straße herab den Jacopo — 70 jährig, sehr groß, hager, blind, — freundliches Greisengesicht. — Er führt ihn sehr umständlich und ungeschickt und stolpert dabei über die Stufe, die von der Straße zum Borplat des Wintshauses herabführt.

Jacopo

Die Stufe, Messer!

## Ambrogio

Freilich, ja, nun kommt. Will ihn nach rechts hinüber führen.

#### Jacopo

Nicht borthin Meffer zu bem jungen Bolt ich geh auf meinen Plat an diesem Tisch. Biel Dant für Eure große Freundlichkeit, viel Dant Meffer Umbrogio.

Lagt ibn fteben und ichreitet febr ficher nach linte vorn.

#### Umbrogio

Gi, feht an,

bu weißt ben Weg allein.

Jacopo

Herr, sechzig Jahre benselben Weg gewöhnt mit blinden Augen, bas geht sich sichrer als mit guten Sinnen im Unbekannten.

Umbrogio, ihm folgend.

Ja, wie ked du schreitest, du brauchst mich wirklich nicht.

#### Jacopo

Um besto größer war Eure Güte, Messer Palizotti.

Cest fic gegenüber von Bicenti. Fanti tommt naber.

#### Umbrogio

Pa — Alterchen, man hilft, wo's not tut, gern.

Ha — benk boch Fanti — bieser gute Alte, wie ich bie Straße zu Guch niederkam,

hat mich am Gang erkannt, rief mich mit Ramen! Was fagt ihr?

Santi, budelnb.

Euer Schritt, hochebler Berr -

Ruggiero, ruft larment herüber.

Wie Palizotti burch Ferrara schreitet, so geht kein andrer!

Die Maler

alle tumultuarifc, mit übermütiger Übertreibung.

Freilich! — Euer Schritt!

Wer kennt ben nicht! — Groß wandelnd wie ein Mars —

Umbrogio, turcaus gejdmeichelt.

Gi meine jungen Freunde! Gruß euch! Gruß euch! Micht schmeicheln, bort ihr!

Leonardo

Aber wie benn. Meffer -

ber blinde Bettler fannt' Euch doch am Gang!

Umbrogio

Nun ja, nun ja — Ambrogio Palizotti kennt man ein wenig in Ferrara —

Santi

Jeber -

ein jeber, gnab'ger Herr — habt Ihr nicht eben bas neue Altarbilb im großen Dom —

Umbrogio

Und dann das Kreuz vor Sankt Johann am Markt hast du das Kreuz gesehn mein guter Fanti? Ganz prächtig! Wirklich! Broccio aus Bologna hat das gemeihelt — ja da kann man staunen —
bas ist ein Stück für meine Ferraresen —
hat Geld gekostet — Alterchen — ein Sümmchen!
Ich sag dir! Aber schön —! Mein guter Fanti
das schan dir an. — Und nun bring Wein, vom besten —
bem guten Alten hier, und mir dorthin,
an jeden Tisch! Ambrogio Palizotti
ist heut sehr gut gekannt und wird bezahlen.
Will auf den Malertisch rechts vom zugehen. Fanti eilt ins Haus, da
rust Vicenti ihm nach.

## Vicenti

He — Fanti — meinen Kretzer zahlen, hörft bu!

# Ambrogio

wendet sich, sehr überrascht.

Bicenti! Du! — Sieh da — das trifft sich einmal — du willst schon gehn? Ich treib dich doch nicht fort?

## Vicenti

Niemand vertreibt mich, Meffer Palizotti — zu gehn und bleiben, bin ich noch mein Herr.

# Ambrogio

Du wunderlicher Kerl, was gudst du Wolken in diesen Sommertagen. Seit ich dich kenne — und das will sagen, seit wir beide leben — und das sind vierzig Jahr, Vicenti — was? — Siehst du nicht anders drein. Gefällt's dir denn so übel in Ferrara?

#### Vicenti

Beiß nicht Meffer.

Die Stadt ift gut. Ihr hängt sehr schöne Bilber in alle Kirchen.

# Umbrogio

I bu Kauz! Ich glaube dir geht die ganze Erde übel ein! Soll ich nicht schöne Bilber kausen? He?

Dicenti

Ich weiß nicht, gnab'ger herr, — ich reibe Farben.

Umbrogio

Das ift doch gut und ehrenwert und nütlich mein guter Casar! Pa — ist das 'ne Schande? Du mußt doch reiben, wenn man malen soll!

Vicenti, mit Berbeugung.

Ihr seid sehr gütig, Messer Palizotti.

Umbrogio

Nicht boch so förmlich unter alten Freunden! Trink meinen Wein und laß dir's gut sein — Während des Golgenden bringt Fanti Wein an die Tische.

Die Maler, rufen berüber.

Meffer!

Hochebler Herr! Mäcenas! Freund und Gönner! Wollt Ihr zu Guern Freunden und Rlienten nicht niedersteigen.

Umbrogio

Danke -

Die Maler

Rommt boch!

Umbrogio

Danke !

Er will zu ihnen geben, ba tritt Baroccio, ber hanbler, ber kurz zuvor aufgetreten ift und seinen hoben Baden am hans abgelegt hat, auf ihn zu.

Baroccio

Meffer Ambrogio Palizotti!

Ambrogio, wentet fic.

Was benn?

Seid Ihr Baroccio? Wie? Aus Mobena?

Baroccio

Der bin ich, Herr.

Ambrogio

Run sucht ihr was bei mir?

Baroccio

Herr, ich bin in Geschäften in Ferrara — ba bacht ich mir — ein herrlicher Kristallfrug steht mir zu Haus — ein Wunderwert! ich sag Euch! Aus Pisa bracht ihn mir als Pfand ein Fremder. Der steht nun da — ist seine achtzig Gulben wert unter Brüdern. Doch wer soll ihn kausen, wer anders als Ambrogio Palizotti weiß, was das Schöne wert ist. — Wollt Ihr, Wesser, ihn einmal sehn?

Umbrogio

Ich will's mir überlegen. Sprecht einmal vor. Ihr kennt mein Landhaus?

Baroccio

Messer

Wer kennt bas nicht! Bor Porta lata, freilich!

Die Maler, rufen wilber.

Meffer Ambrogio.

Umbrogio

Ja ich komme! zu Baroccio. Bester — Ihr seht! — Ein andermal! Run, trinkt einstweilen mit auf ein Wohl! Sich nochmals umwendend.

Bicenti, lag bir's munben!

Baroccio

Hoch! Hoch! Ferraras Stolz und Schmuck und Zierbe Ambrogio Palizotti hoch!

Die Maler, larmenb.

Er lebe !

Alle, außer Bicenti, haben sich tumultuarisch erhoben. Ambrogio geht nun endlich zum Malertisch. Während er dort begrüßt wird, Sachen ablegt, und sich zum Trinken setzt, geht Baroccio zum Tisch links und nimmt an folgendem Gespräch teil.

Vicenti, bumpf, halb für fic.

Warum auch nicht!? Ich trinke seinen Wein! Warum benn bas nicht auch — — he prost, Jacopo!

Jacopo

Bicenti? — Ei bas ist ein guter Bein, ber Bein bes Balizotti!

Der Copfer, 10h.

Ein Gewächse!

ist boch ein großer Mann ber Palizotti und so gemein und freundlich gegen alle bei seinem vielen Gelb.

Vicenti, immer mehr für mich.

Ja, Gold die Menge

da kauft man Rleiber, Bilber, Bein und Menschen.

Julius Bab, Der Anbere.

Der Copfer

Pah — aber andre gibt es, Farbenreiber, bie haben halb soviel und schauen dreimal so stolz wie der —

Baroccio

Er hat ein Berg fürs Bolf.

Vicenti !

Fürs "Boll"? — Bir haben zwischen Bauernhütten gespielt, wir beibe —

Jacopo, topffdüttelnb.

Möglich — alles möglich boch heut ist er ber reichste in Ferrara

Baroccio

Ja das ist die Wahrheit, er ist der Reichste, wer sein Haus je ansah das in der Stadt und das vor Portalata der Glanz! Die Bracht!

Der Copfer, hat ausgetrunken.

A — herrlich! He — du, Fanti! Gibt's noch 'nen Schluck — ?

und du, Bicenti -

Santi

Wenn Palizotti zahlt

gibt's nach Berlangen. Coentt ein.

Der Copfer, auf den Tisch schlagend. Ha! Was sagst du nun?!

Dicenti

Nichts, Bruber Töpfer. — Nichts. Ihr habt ja recht — Was schwaß ich Euch — Berfintt in Brüten. Der Copfer, zu Jacopo.

Das ist ein Rerl, - Alter! - -

Jacopo

Ein Trogtopf, möglich. Dben bleibt doch oben. Das breht man nicht herum.

Um Malertifch rechts fagt jest:

Undrea

ha, fag t boch Meffer

tennt ihr benn ben Bicenti, unfren Reiber?

Umbrogio

Gi freilich, junger Meister, kenn ich ben, seit sehr viel Jahren —

Leonardo

Unfern Reiber, ichau!

Mäcenas, Freund, bas müßt Ihr uns erzählen!

Ruggiero

Ja boch, Hochebler, woher kennt ihr ihn?

Umbrogio

Bas, liegt Guch ber Bicenti fo am Bergen?

Undrea

Bicenti - o ber ift zu vielem nute!

Ruggiero

Beinah zu allem!

Dietro

Freilich ber tann mehr als Farben reiben.

Umbrogio

Seht Jhr, Meister! Freilich!

Das fag ich auch. Er war ein ftarter Ropf

schon von früh an, wie wir als Anaben spielten. Kam doch nicht vorwärts. Seht — wir singen beibe als kleine Bauern an, und Palizotti hat heut zehn Meierhöse weit im Land — und der verlor sein kleines Gut schon längst. Er sah nicht zu, war trozig, war verträumt. Viel böse Händel — leicht auch Liebessorgen — ich weiß es nicht, doch sagt man allerlei — da ward er immer troziger, immer stumpser. Mir weicht er aus. Der Teusel weiß warum! Ich hülf ihm gern, wenn er sich helsen ließe. In frühren Jahren — denn in den zehn Jahren, daß ich mit meiner Frau daß Haus bezog bei Portalata sah ich ihn kaum je — doch früher sprach ich immer: Cäsar, höre — — —

Undrea

Bas, Cafar heißt er?

Umbrogio

Freilich, wißt Ihr's nicht? Die Maler, burdeinander, lärmend.

Rein wirklich! Cafar! Imperator! Brachtig!

Cefar Vicenti

hat es gehört. Dumpf vor fic hin. Verflucht der Bater, der mich schon in Windeln mit Hohn belud.

#### Unbrea

ist aufgestanden, ruft hinüber. Heil, Casar! Dir zum Wohl! Vicenti

halb erhoben, mit zusammengebiffenen gabnen, neigt fic. 3ch bant Euch, ebler Herr.

Umbrogio, will weiter reben.

Ja — was ich sage —

Ruggiero, noch immer lacenb.

Mein, fagt boch Meffer, also Cafar heißt er!

Umbrogio

Sa, so gewiß als ich Ambrogio bin.

Leonardo

Da hat er uns verschwiegen —

Sacopo ift aufgeftanben und jum Tifc ber Maler gegangen, er ftebt jest hinter Ambrogio und fagt:

Jacopo

Meifter Beter

triegt heut ber Alte seinen Obolus?

Dietro, ruft über ben Tifd.

Sier fit ich, Freundchen!

Umbrogio, ift leicht erfcroden.

3ch, mein guter Alter,

Ambrogio Palizotti, fige hier!

Jacopo

Ach herr, verzeiht, er hat den Blat gewechselt. Nicht? Meister Beter, früher faßt Ihr oben?

Er geht um ben Tifc herum ju Pietro.

Pietro

Ja freilich, Alterchen, heut traf's fich anders. Da nimm!

Jacopo, lant.

Ja, ja, bu barfft ben Plat nicht wechseln, wenn bich bie Blinden finden sollen, Meister.

Ambrogio, gibt ihm.

Da, auch von mir, Jacopo.

Jacopo

Dant Guch, Meffer !

Ja, wenn Ihr geht, so tenn ich Euern Schritt, boch so — im Sisen —

Umbrogio

Nun, hat nichts zu fagen.

Leonardo

He, meinen Obolus - bu weißt boch Alter! Den spielen wir noch aus!

Jacopo, lact.

Gewiß, ich warte,

ich werb schon warten, Meister Leonardo.

Geht zu ben binteren Sifchen, fpater ins Saus.

Ruggiero

Du bift ein Spender! Bu Ambrogio. Ihr mußt wissen, Meffer, er fpielt mit ihm um seine Spende.

Umbrogio

Bas benn?

Ruggiero

Sie spielen Bürfel!

Ambrogio, lacht unbandig. Würfel? Mit dem Blinden?!

Leonardo

Ja guter Herr, bas stärkt die Ehrlichkeit, er ist der einz'ge, den ich nicht betrüge weil ich ihm selbst die Würse sagen muß. Sonst lodt's zu sehr: das feinste Spiel des Spiels, das man Betrug nennt!

Umbrogio

ibm leutfelig auf bie Schulter flopfenb.

D ihr toller Buriche!

Ward je sowas gehört! Mit einem Blinden Almosen auszuspielen — Leonardo, wenn er gewinnt?

Leonardo

So friegt er feinen Beller,

fonft geht er leer.

Undrea, lact.

Absonberliche Wohltat.

Leonardo

Hann ber als andre! Kann ber alte Mann boch auch mal wagen und verlieren: leben!

Pietro

einftimment, hebt fein Glas.

Dir Leonardo!

Ambrogio, verständnislos.

Dir, mein junger Freund!

Voretta kommt, sest neue Arüge auf den Tisch. Ambrogio ergreift ungeschickt ihre Hand und streichelt sie schücktern. Sagt mit leiser Berliebtheit.

Umbrogio

Loretta! Schau — die liebliche Loretta! Kühl wie ihr Wein die kleine weiße Hand und feurig wie der Wein gewiß ihr Herz! Ja — wer's erproben dürfte —

Coretta, macht sic los.

Last mich Meffer, -

bort warten Gafte! — Seht nach lints.

Ambrogio

Zürnt Ihr, Leonardo,

ich weiß, ba jagt ich Euer Wilb — ja — freilich: fie ist sehr hübsch.

Leonardo

Ich, Weffer Palizotti, ich hab fie nicht gekauft und nicht gepachtet, Bas fragt Ihr mich!

> Ambrogio Ihr liebt fie?

Leonardo

Freilich, Meffer -

und sie liebt mich. Da liegt's. Das ist bas Gute. Was brüber, ist vom Übel —

Umbrogio ohne au verstehen, verlegen.

Ja — natürlich —

nun, wie man's nimmt. Auf euer Wohlsein Freunde! Sie trinfen und floßen an.

Die Gruppe linte loft fich auf. Baroccio wendet fich nach bem Saufe.

#### Baroccio

He Fanti! Find ich eine Streu zum schlafen? Ich ging die Nacht durch, will am Abend weiter bie heißen Stunden möcht ich ruhn.

Santi

Ei freilich

Rommt, hier. Beibe ins Saus.

Bernardo

ber lints binten gefeffen bat.

Loretta I

Loretta

Lag!

Bernardo

Loretta!

Loretta

Lag mich!

Ab ins haus. Bernarto folgt ihr wütent. Bicenti geht balb barauf auch ins haus. Die anbern Gafte über bie Strafe ab.

Umbrogio

Balb geht's nach Hause. — Ihr müßt wissen, Freunde, mein Beib ist gar so ängstlich. Blieb ich einmal zu lange aus, ich glaub sie würde krank.

Leonardo

Was Ihr nicht sagt?

Umbrogio

Das ist so ihre Art —!

Wenn ich auf meine Höfe fahre, wißt ihr, — man muß boch hin und wieder selber zuschaun — stets muß ich ihr bis auf die Stunde sagen, wie lang ich bleibe. Eher nicht, noch später mag sie mich haben — und sie ist nur ruhig, weiß sie genau, wie lang ich draußen din. Die Maler unterdrücken muhsam ihre heiterkeit. Um abzulenken sagt:

Pietro

Sie ist sehr schön, Madonna. —

Ambrogio, fast mit Schwung.

nicht wahr? In ganz Ferrara, gibt es eine ihr zu vergleichen? Leonardo sagt und Ihr Andrea, großer Frauenkenner: Gibt es hier schönre?

Undrea, sehr überzeugt. Reine, Meffer! Reine!

Umbrogio

Das freut mich, junger Meister, freut mich sehr! Auf meine Schäße, Häuser, Bücher, Gold, selbst auf die Bilber bin ich nicht so stolz, nicht halb so stolz, als daß sie mir gehört. Wist Ihr, Arlezzo, der in Rom jest malt, — boch vor Euch war er hier — ich traf ihn unlängst, auf meiner lesten Reise nach Florenz, der schwur mir auch — mit Euren Worten — keine hab er gesehn, auch in Florenz und Rom, ihr zu vergleichen — hört ihr, junge Freunde: auch in Florenz und Rom! Das sagt Arlezzo, der jest in Rom die Kardinäle malt.

Undrea, gang versunten.

Ja, sie ist schön —

Ambrogio He — hört boch, junger Freund. Fanti tommt mit Wein.

So recht, schenk allen Freunden nochmal ein. — Ja, sag Andrea, willst du sie nicht malen?? Ich hab ein Bild zwar von Arlezzos Hand jedoch — Andrea

Mich lockt ber große Bettstreit, Messer, und gern, sehr gern! —

Umbrogio

A recht, bas ift mir lieb. —

Und wann bekomm ich Eure Griechenszene, was war's noch, Leonardo? wie? was wolltet Ihr mir noch malen? — einen rasenden war's nicht Obusseus?

> Ceonardo Ajag, guter Herr.

Ruggiero

Ja, Ajag, ben ein Gott mit Blindheit ichlug!

Leonardo

36 hab's begonnen, Meffer.

Umbrogio

Meine Gattin

liebt so die Alten und die Griechendichter. Die trug's Euch auf. Sie sieht so gern das Wilbe — obschon sie selbst —

Leonardo

um einen Beiterfeitsausbruch ju unterbruden.

Ich hab's begonnen, Meffer,

doch geht es langfam bor -

Umbrogio, trintt, redt fic behaglich.

Run, alles Gute,

will Beile haben. — Sagt, wann kommt ber Maler mit jenem Bilb, bas Ihr mir so empfahlt, aus Modena — bas er verkaufen wollte. —

## Pietro

Ich glaube balb, vielleicht schon morgen, Meffer.

# Umbrogio

Nun gut, sehr gut. Man hilft, soviel man kann, ben gut begabten. — Schabe, meine Zeit ist nun vorüber. — Wenn es angeht, sprech ich bes Abends euch noch einmal hier. — Ihr seib doch am Abend wieder hier?

> Pietro Ja freilich, Messer!

Ruggiero

Gewiß! gewiß!

Umbrogio, erhebt fic.

Es ist ein starker Weg ganz durch die Stadt bis vor die Portalata. Ich mach ihn gern, ich sitze lieber hier, als in dem prunknen Schanksaal unsern Räte. Sehr gönnerhaft: Hier unterm Bolk und solchen jungen Geistern von viel Genie und Zukunst, so wie ihr, da ist mir wohl.

> Leonardo mit kaum verbedtem Hohn.

Ja, Messer Palizotti man fühlt gewiß erst seinen ganzen Wert, wenn unser Licht auf dunklem Grunde leuchtet.

Ruggiero

Leonardos Ton noch übertreibend. Sagt aber, Meffer, wenn Ihr gar so gütig zu gar so niedrem Bolk herniedersteigt, befällt Euch hin und wieder nicht die Angst, baß man mit jenen Guch verwechseln könnte?! Euch ihresgleichen hielte.

Umbrogio

obne bas minbefte gu merten, mit viel Ernft unt Burbe.

Aunger Freund -

am Enbe weiß man, wer man ist! Die Achtung, bie man sich zollt, bie wohlverbiente Würde, bie hält uns alle solche Strupel sern. Ambrogio Palizotti weiß sehr wohl, baß man ihn nicht mit "Bolf" verwechseln würde. Und nun — er zahlt dem Wirt — hier Fanti — wendet sich, die Waler wollen ihn geleiten

liebe Freunde laßt! -

Auf Wiedersehn!

Schon auf ber Strake, wendet er noch einmal ben Ropf.

Anbrea! Nicht vergeffen! -

Er geht lints hinten ab. Die Maler brechen in brohnenbes Gelachter aus.

Undrea

Ho! Ropierend. "Junger Freund" -

Leonardo

D Mürbel Mürbel Mürbel

Undrea

"Man weiß boch, wer man ift"

Ruggiero, topierenb.

"Die eigne Achtung"

und bann "Ambrogio Palizotti weiß, daß man ihn nicht mit "Bolk" verwechseln würde" — Sie schütteln fic vor Lachen.

Ruggiero, ploglic.

Man müßt's ihm weisen, Freunde, irgendwie —

ihn gründlich wie mit bloßem "Bolf" verwechseln! 'nen Streich! Die Kunft Apolls und aller Mufen, der ganze Berg Parnaß samt seinen Bundern, für einen guten Streich an unserm teuren hochwürdigen Augustus und Mäcen!
Rurze Bause.

## Undrea

Wie, wenn man Bauern irgend bazu brächte, ihn auf dem Markt als Bordio anzureden, Ravagni oder einen von den andern altangefess'nen rätlichen Geschlechtern, die er nicht mag — wenn sechs so nacheinander die Hite ziehn und ihn mit falschem Namen recht laut begrüßten, daß es alle merkten, sie kennen ihn, den Palizotti, nicht — was meint ihr, Freunde —

Ruggiero Prächtig!

## Leonardo

Aber beffer wär's, wenn er felber fich nicht mehr erkennte!

Pietro

Das war benn boch zu toll -

## Leonardo

Bu toll, mein Lieber?! Nichts ift zu toll und nichts ift toll genug. Die Welt ist viel zu schläfrig. Und die Menschen bewegen sich aus Not — wie Wandeltürme. — Wan muß die Tiere doch ein wenig stacheln will man Bewegung sehn und Schwung und Gesten. — Ich möchte anders sterben als am Gahnen. —

Undrea, begeiftert.

Auf! lagt uns Beus fein, ihn Amphytrion!

Dietro

Sehr schön, mein kleiner Gott — nur wie —? Wie treibt man wohl unsern Krösus aus ber eignen Haut?

Ceonardo, überlegend - langfam.

Laßt uns bebenken — also. Hm — — bas ware —: Setzt einen andern Fremben ihm ins Haus mit seinen Aleibern — und der andre sagt, er sei Ambrogio, und er wirft die Tür ihm vor der Nase zu — sollt er nicht zweiseln ob er's noch selber ist! —? —!

Begeifterung bei ben Malern.

## Ruggiero

Gin Blan gum Ruffen!

#### Undrea

Ein Streich! Gin Meisterstreich! Wir bringen ihn von Haus und Hof zuminbest auf zwölf Stunden!

#### Pietro

Und Freund Andrea nütt im Saus bie Beit!

Undrea

Nun warum nicht, geht eines mit bem anbern!? Wen aber segen wir hinein?

Ruggiero

Beh felber!

## Leonardo

Die Stimme kennt er boch beim erften Wort. -

Unbrea

Ra aber wen?

Während tie Maler beratend im Areis stehn, tritt aus bem Sause Cesare Bicenti und ruft:

Dicenti

Ich geh jett fort, ihr Herrn — wenn ihr mich braucht!?

Die vier fahren erfdredt herum.

Leonardo

Ach Ihr Bicenti!

Ruggiero, ju Antrea.

Bift bu auch erichroden?

Undrea

Ja faft wie Palizotti!

Leonardo

Berrlich! Berrlich!

Die rechte Stimme — taum ein wenig tiefer. Er muß es sein! — He Casar! Casar! Bleibe!

Bicenti tommt langfam nach vorn. Babrenbbeffen :

Undrea

Die Stimme, fcon, Doch fonft?

Ruggiero

Er ift viel kleiner

Pietro

Er geht gebückt!

Ruggiero

Er ift viel bunner.

Pietro

Richt boch!

Die Rleider find es.

Undrea

Aber bas Gesicht wen täuscht er benn, wenn man ihn sieht.

Dietro

So anders

ich eint es mir nicht geformt. Er ist verwahrlost, — ftut ihn zurecht!

## Leonardo

Es geht, es geht vortrefflich, Laßt mich nur machen. — Du, Bicenti höre!
Sag, Bester, willst du uns behilflich sein zu einem Streich, zu einem äußerst lust'gen, zum allerlustigsten, der je erhört war in ganz Ferrara.

Dicenti

Herr, was Ihr befehlt.

Leonardo

Bon unserm guten, aber etwas bummen, etwas geduns'nen, etwas würdevollen Ambrogio Palizotti ift die Rede. Sag willst bu's wagen.

Vicenti

Herr, was Ihr befehlt.

Julius Bab, Der Unbere.

Undrea

Man will ihn tigeln, etwas irre machen an seiner göttlich gang gewissen Burbe.

Ruggiero

Du willft boch, Cafar?

Vicenti

Herr, was Ihr befehlt.

Leonardo

Run also gut; wir pugen bich zurecht und bringen bich hinaus zu seinem Hause.

Vicenti, unruhig.

Vor Portalata?

Leonardo

Sa.

Dicenti

Was foll ich bort?

Leonardo

Dort drinnen siten und Ambrogio spielen, wenn er nach Sause kommt —

Vicenti, halb für fic.

Dort ift die Frau -

ich kann nicht, Herr. —

Leonardo

Ei warum nicht, Vicenti?

Man zahlt Euch gut!

Undrea

Du sollft die Halfte haben von meinem nächften Bilb, mein Casar, hörft bu!

# Ruggiero

Und meines gang! Das barfft bu uns nicht ftoren!

## Pietro

So gib boch nach Bicenti!

#### Dicenti

mit furchtbarer Bitterfeit, vor fich bin.

Freilich, Freilich,

ihr zahlt, ich diene — warum sollt ich nicht — ich werde hingehn — bort den Narren spielen wo ich gewollt, ei freilich warum nicht?! Das sehlte noch, das ist das letzte — freilich — ich tu's! Sch tu's!

#### Undrea

Laß dich umarmen, Casar! Es wird ein Spaß! Ein Spaß in ganz Italien soll man ein Jahr lang lachen.

#### Leonardo

Saa Vicenti

wie fängt man's an, bag bu ihm ahnlich fiehft? -

#### Dicenti

wieber gang ruhig und bienftbefliffen.

Da wir als Knaben spielten, sagte mancher wir sehen uns recht ähnlich, fast wie Brüber nun freilich hat auf unseren Gesichtern so viel verschied'ne Beit sich eingezeichnet, bak —

#### Undrea

Laß nur gut sein! Kleiber machen Leute! Und bann zur Nachtzeit sieht sich manches ähnlich. Ruggiero geht und put ihn uns heraus. Ich eile hin, um Elena zu sprechen, wenn sie nicht hilft, vergeßt bas nicht, so scheitert ber ganze Plan!

Dietro

Sie wird! Gewiß, Andrea! Dies ift zu toll!

Undrea

Ja, bu haft recht! Sie wird! — Nun also Freunde — zur sechsten Stunde alle wieder hier um Rat zu psiegen. — Lachen soll man! Lachen! Daß es wie weinen aussieht!! Ganz Ferrara soll einen Toten zu begraben scheinen! Lebt wohl! Ab.

Ruggiero So komm Bicenti —

Vicenti, flumpf.

Ja ich glaube,

das wird ein luftig Spiel.

Leonardo

Beh guter Cafar!

Ruggiero und Bicenti ab. Leonardo und Pietro gehen im Bordergrund rechts auf und nieder. Aus dem Haufe Lovetta, wieder gefolgt von Bernardo, sie wehrt ihn ab. In der Mitte der Szene hält er sie fet

Bernardo

Hör mich Loretta! Sprech ich dich heut abend?

Loretta

Nein! nein! nein! nein!

Bernardo

Es wartet wohl ein andrer?

Loretta

Bas schert bas bich!

Bernardo, wütenb.

Was mich? Du sollst schon lernen!

Du wirft noch fehn! Gilt ab.

Loretta, erschredt.

Wie? — Leonardo! Hore!

Leonardo tritt zu ihr.

Leonardo

Was haft du Kind?

Loretta

Er broht mir!

Leonardo

Mer?

Loretta

Bernardo ---

Leonardo

Der junge Bursche, ber bir immer nachläuft, ber Bauerntaps?!

Loretta

Ja ber —

Leonardo

Bah der — was sollt er —

**L**oretta

Er will heut abend -

## Ceonardo

Laß doch, liebes Mädchen! Heut abend wird ein andrer bei dir sein und dich beschützen —

Loretta

3a?

Ceonardo, tüst sie. Gewiß!

Loretta, füßt ihn wieder. Du Liebster! Gilt ab.

Ceonardo, sieht sich um, rust. He! Fanti, he! Wo ist mein Alter hin! Mein Würfelspieler?!

Santi, in der Tür. Hier bei mir im Haus er zählt sein Gelb, ist außer sich vor Freude, denn es ist Gold darunter. Palizotti war's doch gewiß, der's gab.

Leonardo

Geh - bring ibn ber.

Fanti ins Haus.

Bas meinft bu, Pietro, foll bas Szenen geben mit unserm würd'gen Meffer —

Pietro, läcelt, fopficittelnb.

Tolle Dinge!

Jacopo aus bem Saufe.

Leonardo

He, alter Aröfus, heute lohnt fich's fast

Dich zu betrügen — tomm fit hin, wir würfeln um beinen Bagen. Sie sehen fich rechts vom und beginnen zu würfeln.

#### Dietro

geht mit großen Schritten langsam auf und ab, quer burch bie Szene. Bleibt beim Sprechen zuweilen fieben, zu Leonarbo gewendet.

Wenn man es bebenkt — Du, Leonardo — wie? — Das ist ein Spaß der mehr als Spaß ist — hm — wenn einer kame und schlüge dir dein gut gemeißelt Ich

zu Schutt zusammen — hm — ein Teufelsspaß —

## Leonardo

De - sechzehn warfft bu, Alter!

## Pietro

Leonardo -

Sehr luftig wird's. — Hm. — Aber sag, wenn einer so bir mitspielte — sag — was tätest du —?

Ceonardo, wirft und ruft.

Pah — mit ihm würfeln! — achtzehn, Alter, achtzehn!

Roch mahrend man die Burfel rollen hort beginnt ber Borhang gu fallen und ichieft bei bem letten Bort ploglich herab.

# Aweiter Aft

Die Szene ist geteilt. Das linke Biertel wird von der Lanbftrage eingenommen, bie links Bufde und Baume eines Balbdens, rechts bie Billa bes Baligotti: Gartenmauer, Tor und Sauswand begrenzen. Den rechten Sauptteil ber Stene, ber nur wenig bober als bie Strafe liegt, nimmt ein Semach im Saufe Balisottis ein. Es ift nicht febr tief, bod fieht man burch bie breite Bogenöffnung bes hintergrundes einen Gartenfaal, babinter ben Garten. Rechts ein großer roter Borbang, links fpringt ein Altan in Mannsbobe über ber Strafe vor. Der Saal ift reich und fcwer verziert, aber giemlich leer. Links vorn an ber Wand eine schwere Trube. Rechts vorn ein Diwan. An ben Banben wenige, ftart gerahmte buntle Bilber. Berftreute Seffel. Sonft feine Möbel. Der Rachmittag bes gleichen Tages. — Lucia links vorn. Elena

tritt aus bem Borbang.

Elena

Gib mir die Rette, Lucia.

Lucia Berrin, ja?

Elena

Die goldne Rette mit den blauen Steinen.

Lucia

nimmt fie aus ber Trube, reicht fie bin.

Da ift fie icon.

Elena

balt bie Rette ins Licht.

Wie die metall'nen Finger ben fühlen Stein umglühen. — Beißt du noch wer mir die brachte? Rein? Biviena war's.

Lucia

Der Graf Biviena, der im Kriege blieb?

Si ja — ich weiß — ein großer Herr. Er mußte sich immer buden unter unsern Türen und burch die Zimmer ging er so — mit Gebärde — es frachte als ob der Estrich brechen wollte.

#### Elena

hat sich vorn auf ben Diwan gesetzt. Die Rette im Schoß.

Es war ein Abend bei Nonantola, auf unserm Gut ein weißer Sommerabend — und er tritt plößlich durch die offne Tür, in der die Sonne stand, das Licht verdunkelnd mit seiner Größe, wie ein Wolkenschatten — und tritt so wortlos, dröhnend auf mich zu und wirft die Kette stumm in meinen Schoß — es war ein Abend heller noch als heut — und plößlich ward es dunkel — ich erschrak, wie er die Sonne schluckte. —

## Lucia

Ja, Ihr schriet — wißt Ihr? Ich lief herbei und hätte selber beinah vor Schreck geschrien — so geisthaft sah ber schwarze Graf aus mit ben großen Augen in dem Gesicht, das weiß wie Linnen war —

#### Elena

Ja bamals war er schön! — Die Augen jagten wie schwarze Panther aus ber weißen Höhle — o er war schön in dieser stummen Glut — — ich aber, seiner dummen Herrschbegierde und jenes andern benkend, der mir damals, viel mehr als alle andern schien, erstickte den Funken, den sein Auge in mich warf,

und sprach mit ruh'gem Spott: "So wandeln Felfen, Erlaucht, boch Menschen grußen, wenn sie nahn."

Lucia

Er aber sagte -

Elena Weißt du noch?

Lucia

Ach ja,

nun weiß ich alles. So wie eine Glode kam's ihm vom Munbe —

Elena, fteht auf.

"Diese Kette, Frau, sollt Ihr bewahren. Sie ward zwanzigmal vererbt in meinem Haus. Ich bin der Letzte" — Und ging hinaus — und nach zehn Tagen hieß es: er ist in Dienste von Florenz getreten. Und wieder nach zehn Tagen: er ist tot.

**D**111cia

Bor Bifa, freilich — und die Leute fagen er ritt dem Pfeil entgegen, ber ihn traf.

## Elena

Wohl — bas mag sein. Ich aber schlinge mir bie goldnen Spangen mit den blauen Steinen so um den Hals — der zwanzigsach vererbte Urahnenschmuck macht mich noch heute schön. Er fällt wie Licht vom Hügel meiner Schultern.

Ambrogio, fag, wie schmudt mich biefer Stein?

Umbrogio

D unvergleichlich, Liebste, herrlich, herrlich!

Saphiren, schau und was für große Steine — Die sind heut, Kind, von allerhöchstem Wert. Wann, sag doch, hab ich dir den Schmud gekauft? Ich weiß nicht mehr —

Elena

Du haft ibn nicht gefauft.

Umbrogio

2Bie ?

Elena

Bor fünf Jahren gab ihn mir ein andrer.

Umbrogio

Ach - wer benn, meine Liebe?

Elena

Graf Biviena.

Umbrogio

Ach der — ein Herr von hohem Abel! Gott — er hat so freundlich unser Haus beehrt, bis er sein allzufrühes Ende nahm — der also —

Elena

Ja! Ich trag sie sonst nicht gern — heut siel mir's ein.

Umbrogio

Ich glaub's, das stimmt nicht froh, solch ein Geschenk. — Doch wirklich schön, sehr schön! Wie es dich schmudt, wie schön du heute bist — ach Elena, wie schön!

Elena, ablentend. Und du Ambrogio — du willst zur Stadt?

Ambrogio

Ich wollte - boch ich seh bich an -

Plena

Nein geh nur

ich will bich beinen Freunden nicht entziehn — lächelnb und beiner Freundin —

Ambrogio

Freundin, Liebe?

Elena

Ja.

man sagt, ber Schenkwirt habe eine Tochter — wie heißt fie boch — Loretta? — Sie gefällt bir?

Umbrogio

Nein — aber — mir —

Elena, immer lachenb.

Sie foll von schlanken Buchs sein, ganz schwarze Haben, schöne Augen — nein? All's nicht so?

Ambrogio mit wachsenber Bestürztheit. So ist sie — aber

Elena

Aber?

Dir scheint fie häßlich?

Ambrogio N—ein —

**E**lena

Du magft fie nicht?

# Umbrogio

Doch - aber?

Elena

Aber? Also sie gefällt dir. So hast du doch gewiß die weiße Hand, wenn sie den Weinkrug niedersetzt gestreichelt —?

Umbrogio

Vielleicht auch bas — nun aber —

Elena

Bas benn, Lieber?

Ambrogio, mit Anlauf.

Sieh — all bas ift — wenn bu bebenken wolltest boch nicht so arg, baß

Elena

mit lautem berglichen Gelächter.

Lieber! Lieber! Lieber!

Nein gar nicht arg! Du glaubst wohl gar ich wollte, bir wehren??! — Nein — ich bachte mich zu freun —

Umbrogio, ohne Berftanbnis.

3a — wie —

Elena

Mich freun, daß benen, die mich lieben, Das Schöne wohlgefällt.

Ambrogio, mit Pathos.

Ich bin dir treu!

Elena

Gi - treu!

## Ambrogio

Bei Gott! Gewiß so treu wie irgend ein Mensch, bem andern ift —

Elena, mit ruhiger Ironie. Das mär nun viel?

Umbrogio

Wie, etwa nicht?

Elena, fart.

Rein, weniger als wenig — Wieber freundlich, leicht.

Tritt einmal her. Ambrogio fieh mich an! Du haft die Hand ber andern doch berührt —

Umbrogio

Das gab ich zu — doch —

Elena

Weiter, Lieber, weiter! Anwachsend, schliehlich fortgeriffen.

Und sogst du aus der Wärme dieser Hand, nicht grad genug von jener seinen Lust, die mehr als Rausch und schneller als ein Gift, in unsern Abern aufsteigt, uns durchslutet, mit einer Wärme ansüllt — und dann plötzlich von einem dunklen tiesverborgnen Raum die Riegel wegschmelzt — und aus offner Höhle stürzt es in uns hinein — ein Tigersprung — da sitzt's im Korn — da bist du umgewandelt und wirsst mit siederhaft geschlossnen Augen dein ganzes Sehn auf einen weißen Leib und hältst ihn sest — und — nun — du brachst die Treue —

Und was geschah? ei nichts! ei gar nichts, Lieber! Als daß du wollend kaum — noch wen'ger wissend mit deinen Fingern an der weißen Haut von einer fremden Hand vorüberstreiftest. ——

Mun - bift bu - treu?

Umbrogio, völlig verwirrt.

D Liebste - Elena -

du — du verwirrst mich — nein — ich weiß nicht —

#### Elena

Lieber

sei du so treu dir selber oder mir — wie es dich freut, und wie du wagst und kannst. Doch häng dich sest ans Leben — nicht an Treue.
Reicht ihm die Sand.

Die Freude bleibt, die Namen wechseln viel! — Und nun — mein Freund, sei froh und geh mit Gott!

# **Ambrogio**

hat bisher verftandnislos flaunend gestanden, flürzt fich nun überwältigt auf ihre hand und tuft fie.

D Liebste - Liebe -

Elena, fich gütig losmachend. Geh, mein Lieber, geh!

Ambrogio geht. Balb ericheint er auf ter Strofe und geht ab.

#### Elena

folgt ihm mit einem gütigen, fast bewegten Blid und sagt nach einer Paufe halblaut.

Nun reut mich fast bas Spiel, bas ich versprach — Nach einer kurzen Pause, mit Ausschwung. Und doch — ein neu Gelächter auszuschöpfen. Und auf vertrauten Zügen neue Bilder
bes Lebens auszuspähn — das lock, das zwingt —
Ah — "laßt uns lachen!" — Lucia, weißt du noch?!
Der Sommermorgen am Corsaner See —
Du standst am Strand. Arlezzo hielt das Steuer.
Da kam ein Stoß das große Segel riß —
und noch ein Stoß — kieloben ging das Boot —
Wir waren schnell am Strand. Zulezt Arlezzo —
halbtot — gefährlich in ein Tau verstrickt —
gezogen ward er, stand und schüttelt sich —
und rust — und atmet schwer — und schluckt und rust —
Die Tropsen sprühten rings ins Licht wie Perlen —
"Laßt — laßt uns lachen!" Lucia — weißt du noch —!
Ein Gott des Morgens stand der Knabe da,
da liebt ich ihn — —

Andrea fieht ploglich in ber Tur bes hintergrundes.

Andrea! — –

Undrea

Durch ben Garten!

Die Mauer übersprungen!

Elena, ruhig.

Lucia!

Lucia

Herrin —?

Elena

Ruf mir ben alten Manuel.

Lucia

Sogleich. 26.

Andrea

greift Elenas Sand, will fie tuffen.

D — Elena!

Elena, entzieht ihm bie Sand.

Fein fachte, Lieber, fachte!

Du bift zu breift.

Undrea

2Bie? — ich?

Elena

Bei hellem Tage

die Mauer überspringen — einzubrechen da ift ein Tor — man Nopft am Tor, mein Freund.

Undrea

Sch tam icon fo!

Elena

Das war bei Nacht, Andrea. — Die Nacht hat eigne heimliche Gesetz wir sind noch ganz im Tag. —

Andrea

Hab ich kein Recht —

Elena, mit lautem Gelächter.

Ein Recht! Ein Recht! Auf wen? Wofür? Beswegen!? Macht schenken unfrei?! Macht bes Reichen Gabe ihn zu bes Nachbarn Stlaven? Recht! Ein Recht?? —

Undrea, verlegt.

Du liebft mich nicht!

Elena, ftreicht ihm burchs Haar.

Du lieber großer Junge, wohl lieb ich dich, wenn du so stehst und zornig die großen Augen rollst —

Julius Bab, Der Unbere.

Andrea, heiß.

Elena - will fie tuffen.

Elena

Nicht jest -

### Andrea

Doch später! Wenn ber Streich gelungen, und sich die andern am Gelächter laben — bann tehr ich um — ich siebenfach Beglückter — Dann poch ich an — ich schlag ans Tor — ganz sittsam! Dann tust du auf —

Elena

Bielleicht -

Undrea

Bielleicht - ?!?!

Elena

Bielleicht!

Bucia mit bem alten Danue I vom Sintergrund ber.

Lucia

hier, herrin -

Manuel

Bas befehlt Ihr mir, Madonna?

Elena

Der alte Gärtner, ber Antonio, weißt bu, ist ganz allein heut nacht in seinem Häuschen im Garten hinten. Denn sein Bursche ging fort mit dem Reitknecht, um die neuen Pferde von unserm Gut in Ture —

### Manuel

Na. Mabonna.

Antonio, sagt ich noch, wie wird das werden jest wo Ihr just die Rosen —

## Elena

Gut, schon gut, -

ber alte Mann soll nicht zur Nacht allein sein, schwach, wie er ist und kränklich — es gibt Leute, die über Mauern steigen! Manuel, schlaf diese Nacht bei ihm —

### Manuel

Gewiß, Madonna.

Ein Lahmer hilft bem Blinden, sagt bas Sprichwort. Ich bin zwar auch kein Held mehr um zu kämpfen boch immerhin —

### Elena

Beh, guter Alter, geh.

Manuel ab. Lucia bleibt gang vorn rechts.

Das wär getan. —

### Unbrea

Wie flug bu bas gewenbet.

Run bift bu gang allein mit jener? —

### Elena

Ja.

Der Roch liegt frant. Die anbern schickt ich fort.

Undrea

Balb ift er ba, ber neue Palizotti.

Elena

Ber ift ber Mann, ben ihr bazu gebungen?

Undrea

Der? Gin Bicenti, unser Farbereiber.

Flena

Bicenti??

Undrea

Ra — bu kanntest wen bes Namens?

Llena

Ich kannte einen —

Unbrea

Sag boch, wie ber ausfah.

Elena

Stolz sah er aus und wild — zu einem Krieger schien er geboren. Haus und Hof vertrott er um nichts und schien nur trotzger noch und wilber, und schien ein Mann zu sein — ich sand mir keinen seither wie ihn. — Doch dann — dann ward er anders ift mir erzählt.

Undrea

Du liebteft ihn -

Elena

Bielleicht.

und haßt ihn — bamals.

Undrea

Schwerlich ift's ber unf're.

Elena

Rein, schwerlich gibt fich ber zu folchem Dienft.

Paufe.

Undrea

280 bleibt Ruggiero?

Elena

Beb, fieb zu -

#### Andrea

fleigt auf ben Altan, nach furger Paufe ruft er:

Da kommen —

noch fieht man nicht — boch find es zwei — ber Teufel! Ambrogio kehrt zurück!

### **Elena**

Bas?! Lag boch sehn.

Sie fleigt auch hinauf. In biesem Augenblick treten auf der Straße hinten Auggiero und Cesare Vicenti auf. Letzterer in der Tracht des Ambrogio, rasiert 2c. — Die Ahnlichteit ist nicht mehr zu verkennen. Doch wirft Vicenti (in Haltung, Gang, Sprache noch ganz wie im ersten Att) immer noch sehr anders als Ambrogio.

### Klena

Du Narr —! Das sind die Aleiber bie ich euch gab, für den, der sie jest herträgt. Beinah gehangen mit dem eignen Strick! Vortrefslicher Andrea!

Beibe fleigen wieber ins Gemach berab.

#### Unbrea

Wirklich prächtig.

Ruggiero und Bicenti find burchs Tor geschritten und erscheinen einen Augenblick banach hinten im Saal.

Ein Meisterstüd, Ruggiero, bas gelang bir! Das Haar, bie Tracht!

Ruggiero

Gegrüßt! gegrüßt Madonna!

Hier ift ber erste Spieler der Komödie! Tritt vor, Bicenti! Zu Andrea. Weißt du — Beigt ihm einen alten Rod, den er auf dem Arm trägt, und spricht halblaut auf ihn ein.

> Cefare Vicenti bie Augen am Boben, tritt einen Schritt vor.

> > Elena, ertennt ibn.

**Ap —** —

Cefare Vicenti, taum borbar.

Das Weib -

Elena, ionell beherricht.

Ihr wollt in einem Scherz uns Silfe leiften.

Dicenti

Wie Ihr befehlt -

Elena

So tennt Ihr Gure Rolle -

Vicenti

Man wies mich an.

Elena, empört über seine Haltung. Nun gut, man wird Euch zahlen —

Vicenti

Bie Euch beliebt.

Elena

Har benn kein mehr gewandter aufzufinden? Der scheint zu stumpf, zu leblos zum Geschäft!

# Ruggiero

O laßt nur, in bem Mann ift viel verborgen, ber wirb auch bas — Nun aber seht nur her —!

**E**lena

Bas foll ber schlechte Rod?

Ruggiero

Uns weiter helfen.

Das hier ist bes Vicenti alter Kittel, ben nehm ich mit. — Und in der Schenke bringt man's im Scherz drauf, wen dies Staatsgewand wohl paßte! Dann zieht's Ambrogio an — flugs trinkt man weiter, daß er's vergißt — er kommt in diesem Rock und sindet er sein Haus besetzt, ich wette, er sucht den Grund in dem verhexten Kleid! So mehrt sich unser Spaß, so glaubt er leichter, daß andre ihn mißkennen.

Elena

Übermüt'ger,

was hinter diesen blonden Loden keimt! So einen Freund und Biebermann zu foppen!

Ruggiero

Ein Scherz! Ein Scherz!

Elena

Nun gut, ich laß es gelten.

Rurge Paufe, bann ploglich.

Sag boch, Ruggiero, mögen bich bie Mäbchen.

Ruggiero

glübenbrot - fieht fie an.

Ich kannte eine, — die kein Mann bewegte er war denn blond, recht goldig blond wie du. Ich selber einst —

Undrea, eiferfüchtig.

Wir muffen gehn Mabonna!

Sie warten in ber Schenke -

Elena, unbeirrt.

Nun Ruggiero -

wirft bu geliebt?

Ruggiero, stammelt.

3d — —

Undrea

Romm, wir muffen eilen,

es wird zu spät!

Elena, mit Sohn.

Ja so!

Ruggiero

völlig verwirrt, verbeugt fich.

Lebt wohl, Madonna. Stürzt ab.

Andrea

Auf später! Ab.

Elena

Lucia geh und leg die Riegel

fest vor die Tür -

Lucia

Und dann?

Dann follft bu ichlafen —

gang ungeftort! Berftehft bu?

Lucia

Berrin, ja! - ab.

Baufe. Man hort ben Riegel vor das Schlof gehn. Elena und Cefare Bicenti ftehen unbewegt.

Elena, einen Schritt auf ihn zu.

Nun Cefare Vicenti —

Vicenti

ohne bie Augen vom Boben gu beben.

Herrin, ja -? -

Elena, betont.

Bir find allein! — Wieviel Jahre Casar find wir nicht so gestanden — weißt du das? so Aug in Aug!

Vicenti

Nicht Aug in Auge. Frau.

Elena

Rein — boch ich will, daß du mich ansiehst, Mann. Blid auf! Ich will's!

Vicenti

fieht ihr ftumpf ins Geficht.

Ja Herrin?

Elena

Was!? — Ah Poffen —

wir find allein! Die Sklavenmaske ab! Genug bes Spiels!

### Vicenti

Des Spiels -? -

### Elena

Menfch, ja! Des Spiels!

Was stehst du da? — wie trägst du beinen Leib? hängst wie entwaffnet? Fallen beine Arme wie Scheiden ohne Schwert vom Gürtel lasch? Genug damit!

### Vicenti

Was foll genug sein, Frau?

### Elena

Genug! Hör auf! Ich bin nicht toll zu glauben, bies da sei Ernst. Spiel einer solch ein Stück, ber biese Arme, die zu Boden slehn, nicht wild gebroht, wie Schwerter hoch gehoben vom Leibe eines Kriegers, eines Herrn. Hör auf und rebe! Warum bist du hier?

### **Vicenti**

Weil Herren, die Ihr kennt und die mich zahlen, das so verlangt.

### Elena

Was — ist bas Wahnsinn — Casar.

Sie ruttelt ibn. Cafar Bicenti!

#### Vicenti

Ja — was ruft Ihr mich?

Elena

Sei wach!

### Vicenti

Ich bin's.

### Elena

So spotte länger nicht — Du kamst — zehn Jahre sind's. Du stehst vor mir — Ich war dir viel — du sagtest alles — sprich um was stehst du vor mir —?

### Dicenti

Um eine Laune

von jenen, die mich zahlen -

### Elena

Mensch, schweig still! Wenn ich dir glaube, spei ich vor dir auß! —
Nein daß nicht mehr — was wärst du für ein Tier —
Nein weniger als ein Tier, daß satt zu werden die Brüder frist, eh es sich selber schlingt — —
Und du kommst her, um dreißig Silberlinge
Daß abzutun, was du dir hochgestellt zehn Jahre als ein Schicksal — stolz und fremd —?! —
Ich will dir daß nicht glauben — nein, dir nicht!
Sag daß du kamst, um sein zu spotten — gut!
Nein? — Wich zu morden also — zwiesach gut!
Ich will dich achten! Wie?

Dicenti

Ich bin bezahlt.

#### Elena

Ah aller Schmutz Ferraras über bich! Berkauftes Tier!

#### Dicenti

ploglich ftart, aber ohne Pathos und Große, bumpf, bosartig.

was stehst bu ba - und sprichst zu mir "verkauft" -!?

Ich bin verkauft — und bu!? Was stehst du da mit Ketten angetan Golb an den Händen, Gold am Hals und Haar, Samt auf den Brüsten, purpurn Gurt und Schuh — Du Frau des reichen Manns, die mich geliebt —

## Elena, febr fart.

Ich lach bich an! Ich lach bir ins Gesicht! 3d - ich verkauft! Um was? und wann? und wem? Um frei zu fei, ermählt ich ihn, nicht bich. Denn er faß ba, wenn ibr am Abend famt. blaß wie die Wolken überm Laubendach, fak ichweigend ba, wenn beine Worte marben und kniete mit bem bilflos treuen Blid so bemutvoller Liebe vor mich bin. auf Händen bietend sich und all bas Seine ba ward mir wohl, benn herrin wollt ich sein und über vieles - Aber bu standst ba und brobteft mir und suchtest, mas bir biente und beiner Armut biente -! Nein - ich nicht! Um keinen Rausch der Welt! Aus unsern Ruffen riß ich mich hoch, wie Wild sein Ret gerreißt. Ein Rnecht nennt mich vertauft!

Vicenti, verwirrt.

Ich bin — ich war — —

### Elena

Du warst ein Mann und fommst um Rupfermungen ins haus des Menschen, den du zehn Jahr haßt;

und kommst bezahlt zu einem Narrenstück hin zu der Frau, die du mit Flüchen slohst. Bas bist denn du! Bas bist du für ein Tier!

### Vicenti

febr langfam, fdwer, ftoBend.

Ich bin — bin einer ber so mübe ist — So mübe, daß er keinen Schlag mehr spürt — nicht Stich, nicht Stoß. — Wenn einer fällt und fällt — sällt ganz von oben — sielt ihr schon im Traum —? — hat er nur einen Wunsch: am Boden sein und liegen — liegen. — Wozu benn sich wehren, wenn man durchs Leere stürzt. — Ein letzter Fall — Elend und Ekel liegen über mir — bies war ber letzte — bin ich nicht am Grund. — Im Mark versault und noch ein rot Gesicht? Rein — nein! Wer tot ist will begraben sein!

### Elena

Du bist nicht tot!

### Vicenti

langfam, ihr fremt ins Geficht ftarrent.

D Beib — v Beib — Beib — Beib! Du riss'st dein Messer aus dem Leib des Opfers und meinst dein Schlachttier spränge auf zur Lust? —

Elena, getroffen, leife, ftaunenb.

Traf ich bich so -

#### Vicenti

blidt wieber ju Boben, ftobnt wie im Traum, taum borbar.

D du -

War ich so mächtig —

so start in dir — — —

Draugen wird Lachen und Gefprach borbar.

## Vicenti

Man kommt —

Elena, tiefer verfintenb.

- und wußt es nicht - -

Vicenti

Seib still, das Stild hebt an!

Elena, fic aufraffend.

Ja fo! Run spielt

wofür man Guch bezahlt

Sie reicht ihm bas Barett hin. Ginen Augenblid fiehen fie fich bicht gegenüber. Sie fleht ihm tief ins Gesicht. Gin jaber Entschluß lauft über ihre Züge, fie fagt sehr ftart.

Mein Chgemahl —

nun weißt mir jenen Fremben von ber Tür!

Hinten auf ber Straße treten bie Maler mit Ambrogio auf. Anbrea schleicht sich sofort in bas Gebusch links, ganz vorn. Ambrogio trägt ben alten Rock Bicentis und ist leicht beranscht.

# Umbrogio

Nein, Pietro, nein im Rausch vergißt man nichts! Der Wein macht stark, verdoppelt alle Kräfte! Im Wein erst weiß man völlig, wer man ist.

Pietro, Ruggiero

Gewiß! Wohl! wohl!

# Ambrogio

Ihr meint ich sei nicht nüchtern.

Doch ich steh sicher ba auf beiben Beinen! Erkenn euch alle grad so gut wie mich! — Wo kam Andrea hin?

> Leonardo Der ging wohl schon.

## Umbrogio

Ei sieh! Der Schelm! Dem eilt's, der wird erwartet! Nun frohe Nacht! Ich strede mich nach Hause ein Weib, ein Dach und ein behaglich Feiern der letzten Stunden still nach lautem Tag bei Kerzenlicht — doch das versteht ihr nicht!

Ruggiero .

Wir nicht?

Umbrogio

Nein ihr seib jung, ihr lauft umher mit hurt'gen Füßen und zu Hause ist, wo ihr euch sett. — Mit Jahren wird das anders. Nun, Gott bewahr euch euern frohen Sinn! Ich mag euch gern. Ich liebe euern Spaß ach ja den Rock! Des andern Rock noch an! Wo blieb denn meiner —

Ruggiero

himmel gang bergeffen!

## Umbrogio

Run, Fanti hebt ihn auf! Das nächste Mal! Schlaft wohl. Sanbeschütteln. Er wendet fic. Geht heim — Er wendet fic jum Lor. Die drei treten sofort ins Gebusch. Deden fic. Bon bort ruft:

### Leonardo

Nun, Cafar, gute Nacht!

Ambrogio

brebt fich um, fieht nichts.

Was riefst du ba? Schon fort? Die jungen Beine ja Bürben, Würben trägt bas freilich nicht.

Benbet fic, brudt auf bie Rlinte.

Was, Riegel vor? — Ich greife wohl nicht fest? Macht boch der Wein! — Nochmal denn! — Wirklich! Was denn?

Das ift 'ne Ordnung! Holla! Manuel! Shlägt ans Lor. Mach auf! Die Riegel fort! He, Manuel!

Cafar, tritt auf ben Altan.

Wer lärmt so spät —!

Ambrogio ohne hinzusehen, ruft hinauf.

Du haft das Tor versperrt.

Cåfar

Ber feib benn 3hr?

Umbrogio

Der Berr, Mensch, bift bu taub!

So tu doch auf!

**Lå**far

Beh beines Beges, Mann,

bu bift betrunken -

Ambrogio, tritt gurud.

Frecher Bursche! Blidt hoch, finst. Bas? — Wer seib Ihr benn? Wer steht da auf bem Erker?

Casar

Der Herr bes Hauses, geht!

Umbrogio

Ihr feib wohl toll.

Dies ift Ambrogio Palizottis Saus.

Cåfar

Run ja — und ich, Ambrogio Palizotti, steh hier und rat Euch, ruhig fort zu gehn.

Umbrogio

Hoho! Haha! Das ist kein schlechter Spaß! Ihr seid wohl ich?! Haha — nun ohne Possen macht auf, mein lust'ger Freund und stellt Euch vor.

Cafar

Ich hab nicht Luft Betrunkne anzuhören — marsch — schert Euch fort.

Umbrogio

Ich bin Ambrogio, Mensch!

Låfar

Laßt Euern tollen Spaß, bas rat ich Euch. Man kennt, so wahr ich Palizotti heiße, mich in Ferrara und man ehrt mein Wort. Wer mit mir scherzt, bem geht es übel. Packt Euch!

Umbrogio

Bas, Tod und Teufel! Hier, hier steh ich hier!

Cafar, mit ichneibenbem Sohn.

Das seh ich, Mann — boch geht!

Julius Bab, Der Unbere.

# Umbrogio

3**4** — —

Elena, von innen, fanft.

Balizotti!

Rurge Baufe.

Cafar

Ja Elena, sogleich! — Da seht Ihr an! Mein Weib habt Ihr gestört. — Ja, Liebe, gleich —! Nun macht und schert Euch fort — sonst ruf ich Knechte, bie weisen's Euch!

Elena.

Ambrogio!

Cafar, herabsteigenb.

Elena — —

Paufe.

**Ambrogio** 

hat seit bem ersten Ruf Clenas sprachlos gestanden — stürzt jest wütend auf das Tox.

Tob — Tob und Teufel! Riegel, Riegel fort! Steht ermattet ab.

Bin ich verhegt! Ich bin boch nüchtern? Wie — — Hier meine Haare, Arme, Brust und Beine! Und alles Ich!

Ploblic auffcreienb.

So hört boch! Macht boch auf!

Stille.

Was ist bas nur? — was ist — was ist? — was ist?? — Undrea, tommt von links vorn.

Umbrogio

Dich fenden alle Beil'gen! Bilf mir Freund!

Undrea, fieht ihm fremb ins Geficht.

Was wollt Ihr Mann?

**Umbrogio** 

Wie siehft du mich benn an?

Hör zu was sich begab.

Andrea, will gehn.

Was schert das mich —

Ambrogio

So hör boch lieber

Andrea

Mann, ich kenn Euch nicht —

Umbrogio

Mich — mich Ambrogio Balizotti nicht —?

Andrea

Ambrogio Palizotti kenn ich gut bies ift sein Haus —

Umbrogio

Nun ja —

Andrea

Bas foll's benn -

Ambrogio

Man läßt mich nicht hinein! So hör mich boch!

Undrea

Bas sucht Ihr dort?

# Ambrogio

Bas ich in meinem Hause -? -? -

### Undrea

Das ist ber Scherz! Ambrogio wollt Ihr sein! Das möchte mancher! Hört ba habt Ihr Unglüd — Ich grade kenn den Palizotti gut; Mich soppt Ihr nicht.

> Ambrogio So sieh mich boch nur an!

### Undrea

Was gibt's zu sehn? Ich sehn rot Gesicht, bas Wein bezeugt, und einen schlechten Rock, wie ihn kein reicher Palizotti trägt.

# **Ambrogio**

Der ist nicht mein, man zog ihn an im Scherz, 's ist nicht mein Rock —

## Undrea

Wenn's nicht ber beine ist so gib wohl acht, die Büttel in Ferrara verstehn mit Dieben keinen Spaß — an ihm vorüber mit Gott!

## Umbrogio

Andrea! Mensch! 3ch bin Ambrogio!

## Undrea

Marr!

schlaf beinen Rausch aus irgendwo im Heu und lärm nicht auf ber Straße — gute Nacht!

Gebt.

## Umbrogio

Berwinscht — verwünscht — ber auch? — Bas?

find sie alle — ·
Sie oder Ich? — Ich nicht! Ich nicht! Ich weiß,
weiß wer ich din — der Rock hier ist nicht mein —
Ist nicht Ambrogio Palizottis Rock — —
Mir geht's im Kreis — was wollt ich denn — ja so —
Ia — nach Ferrara — aus den Häusern rusen
will ich die Leute, Leute die mich kennen,
die mich verehren, Palizotti, mich — —
Das ist ein Spaß — — ja — aber Elena! —? —
Und der da oben? der in mennem Kleid — ?
mit meinem guten Namen? — der, der ich — — —
Nein: Ich din ich! — Bin nicht ein andrer! Himmel —
so Abgeben.

ja nach ber Stabt! Es ist bes andern Rod — bes andern Rod! — Ab.

Rach einer Beile folgen ihm bie Maler fachte. Baufe.

Elena

Das wär vorüber ---

Casar

im Begriff fein Rleib abgulegen.

3a —

Elena

Salt ein, noch nicht!

Bollt Ihr mir einen Dienst erweisen? —

Låfar

aufgerichtet, mit verandert flarer, fefter Stimme.

Rein!

Elena, fieht ibn an, nictt.

Das war bas erste Wort nach Menschenart bas Ihr heut spracht — ben Ton wechselnb

boch bitt ich — hör mich noch!

Soll's bich nicht freu'n mit beines Tuns Gewicht zurückufall'n auf die, die dich entsandten, wie einen toten Ball zu ihrem Spiel?

Låsar

Wie tann bas fein?

Elena

Tu, was ich bitte, Freund. Gleich wird Andrea hier sein, der dich schickte — Schick ihn davon wie jenen —

Låsar

Rann ich bas? -

Elena

Der Riegel liegt, so bleib in beinem Spiel — und weis' ihn fort als bieses Riegels Herr. —

Cafar, mit bojem Lachen.

Bei Gott, ich will! Ber einen Menschen einkauft, bat teines Menschen Sprlichteit gekauft.

Elena

Wohlan!

Cafar

Wie aber — ward bies ganze Stud nicht ihm zur Luft gespielt und nun —

Elena

Ich wollte

vielleicht so — nun aber will ich's anders. Was wundert bich?

Cafar, fieht fie an, nict.

Nein - nein! Ich tenne bich! - Paufe.

Elena

Er kommt, gib acht!

Undrea

tommt bie Strafe von binten gurudgelaufen.

Macht auf! Er lief zur Stadt!

Rommt nicht hinein! Der Torwart ist im Bunbe! Run, macht boch auf! 3ch bin's —

Låfar

wie vorhin, wieber auf bem Altan.

Wer lärmt so spät? —

Unbrea

Ich bin's! Anbrea, trefflicher Bicenti! Mach auf, vorzüglichster Komödienspieler! Du hast es prächtig durchgeführt in Haltung und salbungsvollem Ton und seister Wiene — viel war nicht nötig, ganz getäuscht zu sein. Nun, in doch auf! Was stehst du? —

Låfar

Ihr bort unten -

schwatzt nicht so tolles Beug und schert Euch fort!

Andrea

Was foll benn bas! Mach auf!

Lasar

Das fehlte eben,

betrunknen Strolchen meine Tur zu öffnen!

Undrea

Bas, deine Tür?

Cáfar

Zum Henker, meine, ja! Ich, Palizotti, leibe nicht solch Lärmen vor meinem Haufe! Packt Euch!

Andrea

Ja boch, ja!

Das Spiel ift aus! Bor auf und öffne!

Cafar

Buriche.

wenn du nicht gehft, werb ich die Anechte rufen, die Tür bleibt zu -

Undrea

Bum Teufel! Elena! -

Elena.

wie vorhin, von innen, fanft.

Ambrogio!

Casar

Liebe, gleich! -

Undrea

2B-as!?!

Cásar

Scher bich, Rarr!

schlaf beinen Rausch aus irgendwo im Heu und lärm nicht auf ber Straße — gute Nacht!

Undrea

Ich will bich lehren, mein zu spotten, Schuft! Zum letten Mal befehl ich bir, mach auf!

Cásar

von hier an mit wachsend echter But. Befiehl bu nur! — Du mir! Es ift genug!

Ich rat bir, geh und reiz mich länger nicht! Mit meinem Born ift schlecht zu scherzen, bu! Geh, ba's noch Beit ift! Gil bich, sag ich!!

Andrea

Buriche

bas follft bu bugen!

Casar

Bad bich, Trunkenbolb!

Andrea

Berhegt ift alles! Fluch euch! Stürzt ab.

Casar

Beh zu Grab!

Er steigt in das Semach herab. In voller But. Berwünschtes Boll! Nicht Ruh im eignen Hause bei Tag und Nacht —

Elena

Bortrefflich, Lieber!

Låsar

fie gornig gur Geite ichiebenb.

Laffen! -

Bin ich zu ihrer Launen Freude da? — Den nächsten, ber mir kommt, bei Jesu Christ, laß ich mit hunden —

Elena, gang ftaunend.

Cafar!

Cåsar

wie ein beim Namen gerufener Schlafwandler auftaumelnb.

Ab --

Fahrt mit bem Ruden beiber Sanbe über bie Augen, - fcuttelt fich froftelnb - bann gebehnt.

3a - 10 -!

legt ihre Hand auf seine Schulter. Schauspieler, sagt man, müssen sich vergessen in ihrer Rolle, wenn sie gut sind — Edsar, du bist ein großer Künstler.

Cafar, abwesend.

Bie?

Elena

Ein Meifter

in biefer Runft ber Runfte, im Berftellen! -

Casar

Berftellen? wie?

**E**lena

Run ja — im anders scheinen — Scheinst du dir selbst nicht fast schon Balizotti?

Cafar, foreienb.

36? Palizotti?! Nie! 36! 36! 36! 36!

Elena, immer lächelnb.

Wie, Palizotti nicht? und führtest eben im Mund — zwar — seine Sprache boch wohl nicht boch seine Rechte —

Cafar, hart.

Rechte?! - Frau, genug! -

Run laßt mich gehen. — Bill fort.

Elena, halt ihn.

Căsar!

**Lå**sar

Laßt mich gehn.

Berwirrter du! Bas sandtest du mir jenen benn eben fort?!

Cafar

Ihr wolltet's.

Elena

Ja, ich wollte. -

damit bu bliebeft. -

Cafar

Frau, es ift vorüber. -

Ich habe meine Rolle ausgesagt — laßt mich hinaus!

Elena, ploglich befehlenb.

Du bleibft!

Cåfar

fogleich in ber fflavifchen Saltung wie früher.

Ich bitte Euch -

laßt mich zurud — es ist gefährlich, Frau — Mit wachsenber Leibenschaft.

vor meinen Augen fliegen rote Wolken — ich kann nicht bleiben — biese Stunde greift mit einer schwarzen Faust um meine Kehle — Frau, ich ersticke, laßt mich.

Elena

Du sollft bleiben.

Låfar

Ich warne Euch in diesem Augenblick schre Tore auf und laßt mich gehen benn bleib ich über diesen Augenblick so geh nicht mehr — hört Ihr — geh ich nicht mehr!

halb abfictlich nicht verftebent, gartlich.

Du sollst ja bleiben — argverwirrter Mann mit beinem krausen Troz, bu wunderlicher der sich mir wehrt — du sollst ja bei mir bleiben durch eine lange tiesverhängte Nacht bis an den Morgen — hörst du.

## Casar

Morgen - ja -

Ich höre Morgen! In die kalte Helle hinausgestoßen. Nein ich will nicht bleiben — Richt schlafen, zum Erwachen schlafen — nein! um keinen Traum der Welt solch ein Erwachen! ich will nicht!

Elena

Romm! es dunkelt — Cäsar, sieh: ber Tag verliert die Helle aus den Händen, wie eine nackte Frau im Bad das Wasser aus weißen Fingern langsam fallen läßt. Bald wird sie ihren schwarzen Mantel nehmen, der dunkse Samt um weiße Schultern gleitend, rahmt ihres Leibes Leuchten üppig ein —

mit plöhlichem Ausbruch die ganze Racht ist wie mein schwarzer Mantel o komm

Cafar

Und Morgen?

Elena

Morgen? Morgen! Da wird die Sonne aufgehn, häßlich hell und jedes Ding mit fahler Deutlichkeit in seinen Grenzen zeigen. Doch davor liegt schwarz das große Königreich der Nacht das alle eint: Zwölf lange lange Stunden, wie große dunkle Gänge angereiht, wie hohe Grotten, die an allen Wänden von Sdelsteinen leuchten. Hörst du mich? Zwölf große Gänge in den Berg des Lebens, zwölf offne Wege in ein Unbekanntes, ein Ungeheures, Cäsar, und du fragst, was liegt dahinter? komm hinein und sieh komm, komm hinein!

Cåsar Weib, Weib!

Elena

Bas wehrft bu bich!

Bas lügst du stolze Feigheit beinem Sinn wirst leere Worte wider beine Wollust!
Sei, was du bist, ein Mensch, ein aufgerichtet schlank königliches Tier, das sprechen kann und sagt "ich will" zu allem, was es muß.
Romm, komm, sei Tier, sei Gott in meinen Armen. — Sieh welch ein großes Lachen uns umwogt, umtost, umbraust von grenzenlosen Lüsten.
Tu auf, tu auf und laß den ganzen Strom hellbonnernd über deine Riegel schäumen, — o er wird tragen — weit. Was hältst du noch?
Bas wägst du Trop und Born, ein Wort, ein Nichts — das Leben ist viel größer — viel viel größer.

Sie tüft ihn. Låsar

baumt fich unter ihrem Ruß auf, wie ein getroffener hirfc. Ein Bfeil, ein Bfeil!

es will bich fuffen bu, - ich fuffe bich.

Betroffen, ja getroffen.

Ein Ruf geht burch bein Blut.

Cafar, aufwachsenb.

Wenn ich vergäße -

Llena

Bergiß, vergiß! All was du warst und wurdest ist leer Gewand — tu deine Rleider ab, sei Mann und Herr! Du bist's!

**Lå**sar

Ich will! ich will!

Ich will, ich will — bein Herr und meiner sein. Mein Stavenschicksal werf ich von mir ab mit biesem Wurf —!

Er reißt ihren Gürtel ab und wirft ihn mitten auf bie Szene.

Elena

Run bift bu mein!

Cafar

ergreift fie an ben Schultern, hebt fie empor.

Ich habe —

ich halte dich!

Elena, fich ihm entwindenb.

Gib frei! Du sollst erwarten — — Sie eilt rechts ab. Der rote Borhang rauscht vor dem folgenden Casar zusammen.

Cafar, allein.

Sie ging — wo bin ich? Wie — wer bin ich benn? — Ein roter Borhang — Palizotti — wie? Bin ich ein Narr in einem Fastenspiel —? Ja —? Ober einer ber bas Lebensrab mit einem Griff so um und um geschleubert, baß heut ein König — —

Der weiße Arm Clenas wird am roten Borhang flotbar, fie ruft :

Elena

Căsar —

Cåfar

Elena!

Traum ober Bachen — Schickal — Narrenspiel — fie rief — ich komme — Ich, ihr Mann — zu ihr! Hochansgerichtet nach rechts ab.

# Dritter Aft

Szene bes ersten Attes. Racht. — Bei aufgehenbem Vorhang letzes Leuchten eines abrollenben Gewitters. Später starker Wollengang mit wechselnbem Wondlicht. — Auf ber Straße treten auf von hinten Bernarbo, von vorn Jacop o.

Jacopo

Wer tommt? Bernardo Ihr?

Bernardo

Ich bin Bernardo,

feib Ihr Jacopo?

Jacopo

Ja, mein junger Freund.

Bernardo

So spät zur Stabt noch?

Jacopo

Nein — nur bis zum Tor.

Die Frau bes Torwarts liegt am Fieber krank. Ihr wißt, man hält etwas von meinen Kräutern, ba rief man mich.

Bernardo

Bas — mitten in ber Nacht?

Jacopo

Nein, noch am Abend; doch das Ungewitter war gar zu stark. Run geh ich durch die Nacht sie ist mir ja nicht dunkler —

## Bernardo

Freilich, freilich —

nur eins, Jacopo — wenn Ihr wem begegnet, wenn einer fragt, und sonft so im Erzählen —

Tagt nicht, daß Ihr mich biese Nacht bier traft. Sagt nichts, versprecht's mir!

Jacopo

Ra boch, ja boch! Gerne! —

Bernardo

Biel Dank und gute Nacht!

Jacopo

Dant - Euch besgleichen -

und Glud zum Wert - - die Jugend - ei die Jugend! Ropficuttelnb bie Etrage berauf ab.

### Bernardo

Nun also — bier!

Er fleigt von ber Strafe in ben Garten, tritt bichter unter bas erfte Benfter bes Saufes linte und folagt leife baran. Salblaut ruft er:

Loretta! auf —! Loretta!

Loretta, leise von innen.

Du. Leonardo? Bist bu's?

Bernardo

Auf — ich bin's!

Loretta

öffnet vorfichtig und lautlos bas Fenfter halb und ftredt einen Arm beraus. Gib beine Hand!

Bernardo, leise.

Ich liebe bich, Loretta —

Coretta, leise, bringend.

Gib beine Band! -

Bernardo, faßt ihre Hand.

3ch halte bich -

Er will fich hinaufschwingen. Da lagt fie ploglich feine Sant fallen. 7

Julius Bab, Der Anbere.

## Loretta

Der Ring!

Der Ring am Finger?

Bernardo, verständnislos. Wie?

Coretta, ziemlich laut.

Du haft ihn nicht!?!

## Bernardo

fucht fich ju faffen, haftig flufternb.

Ich legt ihn — still boch, Liebste! — Ja — ber Ring — ich zog ihn ab — er blist so sehr im Dunkeln —

Poretta

28ie —?

### Bernardo

Er verrat und — Greift wieder nach ihrer Hand. Bon links hinten auf der Straße treten Leonardo und Pietro. Ein Mondblid beleuchtet eben die Szene am Fenster stüchtig. Sie bleiben lauschend stehen. Es wird wieder dunkel.

### Loretta

fon ziemlich überzeugt, fragt halb fderzhaft:

Bift bu Leonardo?

# Bernardo

Gewiß, ich bin's -

Leonardo, nähertretend, leife. Ei — fieh boch an! Laß hören! Loretta, scherzend fortfahrend.

Beweise mir! -

#### Bernardo

mit ber Ernsthaftigkeit bes schlechten Gewiffens.

Beweisen - mas? - beweisen!

Ich bin boch ber ich bin —!

Leonardo, wie oben, sehr beluftigt.
Ganz recht, mein Bursche!

Loretta, vorgebeugt.

Es ift fo buntel - nichts tann man extennen.

Bernardo, angfilic.

Still, Lieb, kein Licht! - Man fieht -

Loretta

Es wacht ja niemand —

Bernardo

Man tann nicht wiffen -

Loretta

Mio ichwöre!

Bernardo

23as benn? -

Coretta, immer arglos fdergenb.

Daß bu ber Leonarbo, ber mich liebt — Bei beiner rechten Hand — bas mußt bu schwören!

Bernardo

immer angfilich, ernfthaft.

3a - - aber! nein - -

Loretta

So bleibft bu braußen -!

Bernardo

Gut benn -

hebt ben rechten Arm

ich bin ber, ber bich liebt — bin — Leonardo — so wahr — —

Leonardo

springt vor und schlägt ihm mit ber Rechten schallend ins Gesicht. So wahr bies Leonarbos rechte Hanb!!

### Bernardo

Se! Silfe! Rauber!

### Leonardo

Nein boch! Leonarbo!!

Er schlägt ihn. Bernards wehrt sich. Loretta weicht schreiend vom Fenster. Pietro lacht sehr laut. — Der Mond tritt hell hervor. — Auf den Lärm hin alsbald Stimmen von innen. Fanti erscheint mit Licht, gefolgt von Barroccio, etwas später Loretta und noch ein Anecht mit Licht, Alle hastig betleibet.

## Santi, Barroccio

Was gibt's? Was ift? — —

### Bernardo

Man überfällt mich! Hilfe!

Santi, bingueilenb.

Halt, Meffer Leonardo! halt! was tut Ihr!?!

## Leonardo

ohne im Prügeln innezuhalten.

Ei nichts! ei gar nichts! eine Büßerübung! Ich Leonardo schlage Leonardon!

Bu Bernardo, jedes Wort mit Püffen alzentnierend. Nicht wahr? Ich — mich! Nicht wahr! Was ist da weiter! Wen geht das an?!

> Santi, Barroccio, verwirst. Wie? — was?

> > Leonardo,

immer mit Buffen atzentuierenb.

3ch - schlage - mich!

Bernardo

Hör auf! bu Satan!

Barroccio

au Bietro, auf Leonarbo weifenb.

Sagt - ift er verwirrt ?!

Leonardo

halt im Prügeln inne, halt aber Bernarbo noch am Rragen feft, wenbet ben Ropf.

Rein! alles ift in Ordnung! — Nicht, Loretta?? —

Coretta, wütenb.

Ach, laß mich! Ab ins Haus.

Santi, ihr verblufft nachfebenb.

233ie?

Bernardo

hat fich losgemacht und fturgt ab.

Berwünscht!

Ceonardo, lact.

Der lief!

Santi, gang verwirrt.

Nun sagt mir -?!

Dietro

D nichts! Ein Scherz, ein kleiner Streit nichts weiter! Habt Ihr noch einen Schluck?

Santi

Ja freilich — freilich. —

Sie wenden fich bem Haufe gu. Da hort man von links hinten ben noch unfichtbaren Ruggiero rufen.

Ruggiero

Halloh! ift man noch wach?!

Leonardo

Ruggiero! holla!

Ruggiero

von lints hinten ichnell vortommenb.

Ihr seid schon ba?!

Leonardo

Ja, juft —

Pietro

Du triffft es eben.

Er führt bie beiben nach vorn und fragt bann.

Num — was erfuhrft bu?

Leonardo

Ja - wo ift er?

Ruggiero, judt bie Achseln.

Dietro

Wie benn?

Leonardo

Du weißt es nicht?

Ruggiero

Ich hab die Spur verloren.

Leonardo

Erzähl, erzähl boch!

Ruggiero

Bis zur Porta lata verfolgt ich ihn und alles ging vorzüglich ber Torwart, unser Freund und Zechgenosse — —

Leonardo

Der biebre Bartolino!

Ruggiero

Ja, er fluchte

erschredlich grimmig aus bem Gitterfenfter:

"Lanbstreicher läßt man nicht zur Nacht herein" — und ließ den Riegel zu — Ambrogio sluchte nicht minder schwer und schwur mit tausend Schwüren, daß er der Palizotti sei, der würd'ge, der reiche, der berühmte Palizotti — doch Bartolino hielt den Riegel sest.

Leonardo

D ber Bortreffliche! Und bann?

Pietro

Und bann?

Ruggiero

Dann? — Ja — bann kam bas schwere Ungewitter man sah nichts mehr vor Sturm und Hagelschloßen und ich verlor ihn —

Pietro

Suchtest?

Ruggiero

Na. vergebens!

Und kam hierher wie abgerebet war.

Rurge Paufe.

Pietro

Was benkft bu Leonardo? —

Leonardo

Wie benn?

Dietro

Œtwa

ob ihm ein Ernftes zugestoßen ware in biesem Sturm?

Ruggiero Ei wohin benkst bu, Pietro! In einer von ben Schenken wird er sitzen, bie vor ben Toren find wie biese hier, und auf ben Morgen warten.

#### Leonardo

Recht Ruggiero, so bent ich auch, und morgens kehrt er heim. Wir aber ziehen, wenn's zu Mittag geht, — ben Sebastiono etwa zu geleiten mit seinem schlechten Bilb, aus Mobena, — wir ziehn wie völlig arglos in sein Haus und lassen wird bann ber Komöbie schönstes Spiel, was er erzählt und wie er's dreht und wendet!

Sie gehen dem Hause zu.

Ruggiero, hell ladenb.

O ja! Das wird! — Ambrogio Palizotti wie gründlich hat man dich mit "Bolf" verwechselt —!

#### Barroccio

bisher mit Fanti auf ber Schwelle bes Hauses im Gespräch, hat bas Leste gehört und wendet sich.

Was sagtet Ihr von Palizotti Meffer?

#### Leonardo

D weiter nichts. Da ift ein armer Narr, ber geht seit ein paar Tagen burch die Stadt — er sieht ihm etwas gleich — der sagt den Leuten er sei der Palizotti!

Barroccio

Hahaha!

Das möcht er wohl. Wie heißt ber arme Teufel?

Ruggiero, ionell.

Bicenti heißt er -

Barroccio

So! Bicenti - haltet:

war nicht heut früh hier einer ber so hieß?

Ruggiero

Das ift schon möglich -

Barroccio, sehr belustigt. Birklich! Hahaha!

Ja, Palizotti sein! — ach ja — bas möcht ich ba braucht ich nicht zur Rachtzeit auf ben Weg.

Pietro

Ihr wollt noch fort?

Barroccio

Ja, nachts geht's fich am beften.

Ich hab in Pontelagio ein Geschäft und muß dann mittags wieder nach Ferrara da gilt's sein Bündel schnüren. —

Pietro

Glud gum Beg.

Barroccio ab ins Saus.

Leonardo

Bir, bent ich, machen biefe Racht beim Bein!

Ruggiero

Bur Siegesfeier! Recht fo! lagt uns lachen!

Leonardo

Und mit dem frühsten ist Andrea hier, dann wolln wir froh das Weitere bedenken. Hoch über dieses Tages guten Wurf slieg uns des neuen Tollheit in die Luft! Alle ab ins Haus. Eine Weile bleibt bie Szene leer. Dann tritt hinten auf ber Strafe Ambrogio auf. Er ift vom Wetter mitgenommen, ohne Barett, in ben zerfesten Rod gewidelt. Bon verwüstetem Aussehen, geht er gebüdt unb tastend vor bis zur Mitte ber Straße, fleigt bann in ben Garten.

Ambrogio, allein.

Ralt — kalt — mich friert. — Den Rock wollt ich zerreißen allein mich friert — o dieser Schuft am Tor — "Landstreicher läßt man nicht zur Nacht hinein" — Du Hund! Ich bringe dich um Amt und Brot, wenn ich erst wieder Palizotti bin, wenn — — was! — ich bin's ja doch — mich friert nur so — —

Sest fic anf ben Strafenrand. Die Tür bes Birtshauses geht auf. Fant i leuchtet bem Barroccio hinaus und geht bann ins Saus.

Santi

Glück auf ben Weg!

Barroccio

Biel Dank und gute Nacht! Ambrogio hat sich erhoben. Der Wond tritt hell aus einer Wolke. Barroccio kommt por.

Ambrogio

Ein Mensch — ein Händler — — ber Barroccio — Freund!

Barroccio

Wer ba fo spät?

Ambrogio Ihr seid Barroccio, ja?

Barroccio

Ich bin Barroccio.

Umbrogio

Gut! Dann ift kein Zweifel:

ich bin der Palizotti, lieber Freund!

Barroccio

Ach — ber seid Ihr! Da bin ich recht gewarnt!

Umbrogio

Ihr fennt mich boch?

Barroccio

Man hat mir icon berichtet

von Eurer Tollbeit -

Ambrogio Bas?

Barroccio

Als Balizotti

einherzugehn.

Ambrogio, sehr sanft.

Ich bin's auch wirklich, Freund. Seht mich nur an! Nicht wahr? ich bin es wirklich. Ihr saht mich erst heut früh, und ben Kristallkrug aus Wobena — von bem Ihr spracht — ben bringt nur! Ich will ihn zahlen.

Barroccio, einen Moment unficher.

Was? — - Ach so! — Ja freilich,

er war dabei — er hat's mit angehört! — Gebt Euch nicht Mühe Palizotti schläft auf seidnen Betten in den weichsten Armen von ganz Ferrara — geht nicht so in Lumpen um in der Nacht.

Umbrogio

36 bin --

Barroccio

Bicenti seid Ihr!

Umbrogio

Ber fagft bu?!

Barroccio

Gi, ben Namen weißt bu felber, bu narrischer Betrüger.

Ambrogio, mit flehender Gebärde. Mann! ich bitte! —

Barroccio, migverstehend.

Nun du fiehst kläglich aus, bas bleibt die Wahrheit, ba nimm das Stück und kauf dir eine Streu. Sibt ihm Gelb.

Umbrogio

ploglich noch einmal aufwachsenb.

Ich bin Ambrogio Palizotti Mensch! und brauch Dukaten wie du Kupfermünzen! Sold werf ich fort an Bettelpack wie dich!
Er schlenbert die Münze auf die Erde.

Barroccio, wütenb.

Ist das der Dank, daß man sich freundlich zeigt! Du grober Gauner treib du beine Possen, mit wem du willst — nur untersteh dich nicht ehrliche Leute zu beleid'gen, Tölpel!
Scher dich zum Satan!

3hm mit feinem Stod brobent, ab.

## Umbrogio

allein — blickt ihm nach — schüttelt ben Kopf — nach einer Weile fagt er.

— Bas —? — Er broht mir mit bem Stock ber Bettler! mir! — Mir, ber — so bin ich's nicht! Bin nicht Ambrogio, ben bie Ratsherrn grüßen wenn er zur Kirche geht —? Der bin ich gar nicht! —

| Das Denken tut so weh — ein Drehn im Hirn.                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ich tann's nicht fein! Rein, nein: ber Baligotti.                                               |
| Das ift ein Mann, dem alle Türen aufgehn                                                        |
| tommt er von fern — — — — — — — — —                                                             |
| mich friert                                                                                     |
| ba ift ein Wirtshaus — _                                                                        |
| Ift Fantis Wirtshaus, — wenn mich ber erkennte? —                                               |
| ach nein —! ich bin's ja nicht — wer soll mich kennen?!                                         |
| ber Maler nicht — und nicht ber Mann am Tor —                                                   |
|                                                                                                 |
| und auch nicht ber — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                        |
| boch wenn ich zahle,                                                                            |
|                                                                                                 |
| läßt man mich ein und fragt nicht, wer bin ich. — —<br>Greift in die Taschen tes Rocks.         |
| D Kreuz und Tob! Das Geld stedt ja im Rod —                                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                           |
| im andern Kleid — sucht — in diesen Bettlertaschen                                              |
| ist nicht ein Stück                                                                             |
| mich friert                                                                                     |
| ——————— Ich muß boch suchen.                                                                    |
| Das Silberftud muß noch am Boben liegen,                                                        |
| das mir der Händler gab — daß ich das fortwarf!                                                 |
| CE Killing Culture Control                                                                      |
| Er beginnt suchend umherzugehn.<br>Mich friert. — Das gute Gelb! — Wo warf ich's hin?           |
|                                                                                                 |
| hinten auf ber Straße tritt Jacopo auf, er fteht still, lauscht einen Augenblick und ruft bann. |
|                                                                                                 |
| Jacopo                                                                                          |
| Messer Ambrogio Palizotti!                                                                      |
| Umbrogio                                                                                        |
| Dom Plang feines Ramens mie nan einem Steinmurf getraffen taumelt                               |

hoch und schreit. Hilfe! —

Jacopo

fieht schwarz und groß gegen ben Mond.

Ich bin's — Jacopo, — Messer Palizotti.

Umbrogio

schwankt wie blind mit vorgestreckten Armen auf ihn zu. Du kommft — bu sagst — — ? — ? —

Jacopo

Jacopo, edler Herr.

Ich komme aus der Stadt zu meiner Hütte in später Nacht. Es ist wohl dunkel, Herr? Seid Ihr verirrt?

Umbrogio

3a — ja, ich bin verirrt.

Jacopo

Hier links ist Fantis Wirtshaus. Ich will rufen, man tut wohl auf.

Umbrogio

Nein! nicht! Die Menschen brinnen — Jacopo, naber! zieht ihn beran — ftill! — ihm ins Ohr

man fennt mich nicht!

Jacopo

Was, Euch, Ambrogio Palizotti?

Ambrogio, schreit wieder angswoll.

Stille!!

Jacopo

Schredt Euch ber eigne Rame?

Umbrogio

Ja boch! ftille!

Man weiß ja nicht! Du Narr! man weiß ja nicht!

Jacopo

Bas - ebler Herr? -

Ambrogio, ängfilis.

Romm fort, ich will bir folgen,

lieber Jacopo, bir, in beine Butte.

Jacopo

Bas - Ahr - zu mir?

Umbrogio

Ja — ja! Bas wundert bich?

Jacopo

Ihr, Berr, ber erfte in Ferrara -

Umbrogio

gerührt und zweifelnd zugleich.

Lieber —

ja? fiehft bu, daß ich Palizotti bin?

Jacopo

Ich fehe nichts, Herr.

Umbrogio

Du erkennst mich boch?

Jacopo

Ich glaube ganz gewißlich, Herr, Ihr seib's.

Umbrogio

in leifer, ftumpfer Erfcutterung.

Du glaubst — ja, ja — es ist wohl eine Sache, die man nur glauben darf, wer einer sei — ob der, ob der — du glaubst — ich danke dir — Ich will dir folgen — führ mich, Lieber, komm!

3m Abgeben, halblaut.

Man kann nicht wissen — nein, man kann nicht wissen, wer einer ift — ich weiß nicht, wer ich bin — —

Sacopo und Ambrogio find links vorn abgegangen. Die Szene bleibt eine halbe Minute leer. Der Mond steigt noch höher und erhellt die Landschaft sehr. Da kommt von links hinten ein Mann die Straße herab gelaufen, er springt in den Garten, ftürzt auf das Haus zu und schlägt wütend gegen die Läben. Es ist:

Undrea

Macht auf! in Teufels Ramen, auf! heraus!

Santi, von innen.

Wer lärmt? Was brenut?

Undrea

Auf, alter Diebswirt! Auf!

Die Maler, von innen.

Andrea! holla! auf! wir fommen schon!

Tür und Sensterladen rechts werden zugleich geöffnet. In ber Tür erscheinen Bietro und Ruggiero, bahinter Fanti mit Licht; auf bem Feuster rittlings Leonardo, hinter ihm Loretta, eine Hand auf seiner Schulter, in der andern ein Licht. — Bon hier an fliegendes Tempo.

Pietro, Ruggiero, Ceonardo Andrea! Du?! Was, mitten in der Nacht!? Und außer Atem?! — Aus den weichen Armen, die dich umstricken?!

> Undrea Teufel! schweigt!

> > Dietro

Was gibt's?

Undrea

Er ließ mich nicht hinein, ber anbre!

Ruggiero

2Bie ?

Unbrea

Wies mir die Tür!

Pietro

Wie, Palizottis Tür?

Unbrea

Ja, ja boch!

Pietro

Wer?

Ruggiero Ambrogio ist zurück?

Andrea

Rein! nein, der andre!

Ruggiero

Cafar?!

Leonarbo lacht laut - aber niemand stimmt ein.

Pietro :

Still boch!

Ruggiero

2Bie - ? -?

Er fteht ängfilich, Bietro ernft, Leonardo lächelnd, Andrea schwer atmend. Alle foweigen. — Der Borhang fallt langsam.

# Vierter Aft

Szene bes zweiten Atts. Es ift hoch am Bormittag. Der Altan ift verhängt, so daß nur burch ben Gartensaal ein weißes Licht bringt. Die Bühne ift zuerst leer. — Dann tritt Casar langsam aus bem roten Borhang rechts, ben er halb zurückschlägt. Ein rötliches Licht flutet in ben Saal.

#### Cåfar

Der Tag ist weit. Die Sonne steht schon hoch. — Wo komm ich her? — Aus bieser roten Grotte, erfüllt vom Wellenschlagen wilden Bluts? — Jrrlichter gleißen heimlich an ben Wänden —

Er geht mit geschlossenen Augen leicht schwankend vorwärts. Was trank ich benn? — Ich brauche meine Glieber ganz grad zum Gehn.

Tritt jum Altan.

Wohlan! und hier ist Licht

und helle Luft und Boden, den ich trete, und freier Raum, den ich mit Armen teile! —

Schlägt die Borbänge zurück. Es wird sehr hell. Zu Tag! zu Tag! — Wie atm' ich all dies Licht. Hier — hier ist offne See. Mit allen Masten will ich hinaus — es braust — es hebt mich — trägt. Wie ward mir nur? — Was siel gleich Eisenringen in dieser Nacht von Arm und Schultern ab? —

Sitt auf ben Stufen bes Altans. War da nicht einer, der ein Anecht, ein Tier, ein toter Stein war, gut zum Spiel der andern? Wer steht da grau am Eingang dieser Racht? Wer trat hinaus in leuchtend roten Farben? Bin ich der Mann von gestern? Nein!? Von heut? Und boch ein andrer! Ganz ein Umgeschaffner!?
Steht auf.

War ich benn tot ?!? — Ich weiß nicht wer ich bin —

#### Elenas Stimme

im Traum hinter tem Borhang borbar.

Ah — Cäsar — Cäsar —

#### Casar

Ah — da ruft die Antwort! Da liegt das Schickal mit den blonden Flechten und weißen Gliedern. — Ja!: Ich din der Mann, der vor zehn Jahren ging ein Weib zu nehmen, und halb gewonnen — doch das träumt ich wohl da kam der Tag, die Nacht: Er nahm sein Weib. Ich bin der Mann!

Tritt jum Borhang, folägt ihn gang gurud.

Auf, Elena! empor!

Der Tag ift weit! Die Sonne steht schon hoch! Wieder gurudtretend.

Bach auf mein Beib!

#### Elena

in losem weißen Gewande hereinstliegend, an seinem Halse.

A — Cäsar! Cäsar! Cäsar!
Da ist der Tag und steht in vollem Licht!
Bo blied der Morgen, den du so gefürchtet — sieh überträumt! In Freuden überträumt!
Rein graues Dämmern, fröstelndes Erwachen — ein glänzend Wach sein mud tieser Schlas. — D wie ich dich umfasse, In dieser Helle, dieser Sonnenfülle — ich liede dich! — Still! still! Ich will dich anschaun, sehn wie die weißen Kluten niederströmen

am Harnisch dieser stahlgespannten Glieder, an diesen Schultern steinern start und schwer, an dieser Stirn, die so ins Helle ragt wie Felsen in die Brandung — Cäsar! Cäsar! Was triffst du mich mit Augen wie ein Herrscher! schlägt mich dein Blick wie eines Königs Hand! Bist du nun so — so stark und mächtig frei?! und schöner noch als einst! —

Wer tat dir das? Wer band dich frei? Wer hob dich auf den Thron? War ich's? War ich's?!

Låfar

Du warft es, Elena.

Elena, jubelnb.

Ich schuf dich neu!

Cafar, fower.

Ich stehe so vor dir — mir selbst so seltsam — du! — wenn ich bedenke, woher ich kam, und daß ich nun erkenne, woher ich kam — mit Schauber o du — ich dank dir nicht —

#### Elena

Wirf weg! Die toten Dinge hinter bich! mit mir! zu mir! ins Leben! lebe! tomm!

Cafar, ichwer.

D — Elena — —

Elena

Nicht träumen! Leben, wachen

und wachsam sein!

Cafar, aufgeredt.

Da sprachst du recht! Ich will!

Will wachsam sein. — Als eines andern Erbe ward ich hier Mann und Herr — ich will es bleiben!

Elena

Du willst -?! -

Låfar

Hambrogio Palizotti gleich gewachsen, an Antlit und an Stimme völlig gleich, und Mann bin ich ber Herrin bieses Hauses wer kommt und wagt's und heißt mich weitergehn?!

Elena

Du wagft?

Låfar

Id will!

Elena

Du — Mann! es sei! es sei!

Cafar, mit Befte.

3d will mein Saus erkennen!

Elena

reift von ter Band einen Gurt mit Chluffeln.

Wohl, so tomm!

Ich führe bich, balb kennst bu alle Räume in diesem Hause, wie's dem Herrn gebührt. Die alten Diener schlasen noch; erwachend, sehn sie den Herrn in dir. Ich will dich kleiden, du sollst in Gang und Ton ihm ähnlich werden, daß ich noch selber zweisle! — Casar, komm! Sie will nach hinten abeilen. Casar bleibt plöhlich siehen.

Cafar, fart.

Gib mir die Schlüssel!

Elena, faunend.

Wie?

Cafar, ihr ins Auge.

Die Schlüffel!

Elena, wie gelahmt, gehorchenb.

Nimm —

Cafar

Run geh voran und weise mir ben Beg! — Beibe ab.

Nach kurzer Paufe erscheinen auf ber Straße die Maler. Boran Pietro und Andrea, dann Leonardo und Ruggiero mit dem sehr schüchternen Sebastiano in der Mitte. Vor dem Tor machen sie Halt.

Pietro

Nun wird fich's zeigen.

Undrea im Auftreten.

Bas benn ?! Cafar war es!

Dietro

Ja geftern, aber heut noch? -

Sebastiano, trägt ein Bilb.

Liebe Freunde

seid ihr gewiß, er nimmt mein kleines Bild.

Leonardo

Gewiß, verlaß bich!

Sebastiano

Ja? Daß ich's gestehe —

es ist nicht eben ganz so, wie ich wollte — in manchem Zug —

Leonardo

Da sei nur ruhig, Bester!

ber nahm ichon ärgren Schund!

Sebastiano

Und zahlte?

Ruggiero

Pomphaft!

Sebastiano

So viel gilt Guer Bort bei Palizotti?

Leonardo

Ja — seine Augen, Freund, und unfre Worte vollbringen bas.

Undrea

bat mehrfach an bas Tor gefchlagen.

Pietro

Nun, wirb nicht aufgetan?

Undrea, folägt ftarter.

Berhert ist alles, sag ich euch! —

Sebastiano

3ch banke

euch soviel mal — ihr bringt mir rechte hilfe.

Ruggiero

Nun, gib nur acht, du follst ein Fest erleben noch obendrein, ein wundervolles Schauspiel!

Sebastiano

Ein Spiel —? —

Undrea

gegen bas Tor trommeInb.

Se! holla! he!

Stimme bes alten Manuel im Sintergrund.

Jawohl! ich fomme!

Man fieht wie bas Tor geöffnet wird und bie fünf eintreten. Das Tor wird geschloffen. Gleich barauf erscheinen bie fünf Maler hinten burch ben Gartensaal im Bimmer. hinter ihnen unermublich schwatzend ber alte Manuel.

#### Manuel

Berzeiht nur, bitte, daß ihr warten mußtet — Ich war nicht hier, ich kam vom andern Ende bes großen Gartens — braußen bei Antonio hab ich genächtet. Gestern abend sandte mich noch die Frau dahin — ich kam erst eben. Berzeiht nur, daß ihr so vergebens pochtet ich war —

#### Leonardo

Schon gut, mein Alter! Sehr viel wichtger ift uns zu wiffen: ist dein Herr heut munter.
Alle wenden sich ihm gespannt zu.

#### Manuel

D ja, gewiß. Recht munter! Ja, recht munter.

#### Andrea

Du sahst ihn schon?

Manuel, leicht erftaunt.

Run ja boch — eben rief er mir zu vom Fenster, aus ber großen Halle, ich sollte sehn und melben, wer da pochte —

## Pietro

Und gang gewiß — ber's sagte, war bein Herr?

#### Manuel

Nun freilich, freilich! Fragt Ihr wunderlich! — Ich muß nun gehn — ihm sagen, daß Ihr hier seib verzeiht nur — Undrea

Ruf ihn, Alter! ruf ihn, eil bich!

Dietro

Run — also boch, Anbrea?

Undrea

Unfinn! Boffen!

Ift er gurud, fo ift er's erft feit beute.

Ruggiero

3ch fah ihn boch am Tor noch abends fpat -

Leonardo

Bas streitet ihr? So kam er eben morgens!

Undrea

Doch, wo ließ fie ben anbern?

Pietro

Ra - ben andern?

Durch ben roten Borhang rechts vorn erscheint Cafar. hinter ihm wird ob und zu Elena am Borhang sichtbar, bie aber ben Malern vorsläusig verborgen bleibt. — Edfar sieht jest in Tracht, haar, haltung ze, bem Antes fehr ahnlich, boch braucht eine direkt fauschenbe Wirkung nicht erreicht zu sein. Er geht schnelb is zur anderen Seite bes Jimmers vor und wendet sich dann erst herrisch ben Malern zu.

Låfar

Ihr kommt fehr früh! —

Die Maler weichen unwillturlich einen Schritt zurud und sehen fich zweifelub an.

Nun?

Undrea und Ruggiero

2Ber ? ? -

## Leonardo allein sicher, herausfordernd, laut. Gott grüß dich, Cafar!

Cafar, mit farrem Gruft.

Was soll ber Scherz?

Sebastiano

völlig ahnungslos — fagt halblaut, aber vernehmlich zu Bietro. Bie — heißt er Cafar, Deffer?

Ambrogio bacht ich?

**Ruggiero** fagt zugleich ängstlich, halblaut zu Leonardo. Bift du sicher??

Låsar

Soll bas

noch lange währen, daß ihr steht und tuschelt, und Unsinn sprecht — Ambrogio Palizotti ist heut nicht wohlgelaunt für Narrenspossen — Sprecht — oder geht —

Leonardo

überlegen höhnifc, mit outriertem Ton.

Nun gut. Um mit Geste auf Sebastiano weisenb

biefem Jüngling

nicht bas Geschäft zu stören — gut — "Ambrogio" — wir bleiben ernst! Hochwürd'ger "Palizotti"! Ich seh, daß Ihr am Gurt die Schlüssell tragt — nun seid so gut, dies Bild, das langgemeldet heut endlich kommt, vom Käuser selbst getragen — zu sehn — zu nehmen — zu bezahlen. Hört Ihr: auch zu bezahlen! Gleich!

Sebastiano, tritt zagbaft vor. Hier, Hochsehredler,

ehrwürd'ger Meffer Palizotti, bring ich bas kleine Werk: "Des Lazarus Erweckung". Die Freunde sagten, Ihr, der als Mäcenas, so weit bekannt, Ihr wünschtet solchen Vorwurf Euch längst gemalt. Und was mein schwaches Können darin vermocht —

Cafar, unterbricht ihn schroff.

Beigt her!

Rimmt ihm bas Bilb fort, betrachtet es, bann:

Das ift gesubelt.

Meint Ihr, ber Mann da mit den feisten Zügen, den weißgeschminkten, sei ein Auserstand'ner?
Saht Ihr die Toten so, so kalkig glänzend?
Ein Harlekin dei frevelhaften Possen
ist Euer Mann — und nicht ein Grabentstiegner!
Den weckt Ihr nicht — denn der ist nie gestorben!
Der bleibt ein Narr und wenn Ihr Euerm Heiland noch dreimal dicker plump den Goldkranz klebt.

Geht, junger Mann. Lernt sehen erst und fühlen. Das ist gestümpert. Eure Freunde irrten — Ambrogio Palizotti nimmt nicht jede gesärbte Leinwand, die man ihn beredet. Wenn er zuweilen allzu gütig ist, und mindres kauft, den Freunden zu gesallen, — man kommt ihm nicht mit solchen Psuscherein!

Sebastiano, völlig verstört. Berzeiht nur, Herr — ich glaubte —

#### Casar

Geht! geht!

Sebastiano geht schuell ab. Während des Folgenden erscheint er auf der Straße und entsernt fich eilends. — Andrea und Auggiero stehen erschreckt und verwirrt da, Pietro ruhig, Leonardo sehr belustigt.

#### Leonardo

Hoho! Ungludlicher Sebaftian!

Das mar vortrefflich, Cafar!

Cafar, brobend.

Leonardo! - -

#### Ceonardo

Ja, wirklich: dieser kreibeweiß Geschminkte bies Braun baneben — bu hast recht! Wahrhaftig! Es stedt ein Maler in dir! ein Gelehrter! Wahrhaftig, Casar!

Cafar, flarter brobend.

Leonardo, breimal gabst du mir jest den Namen eines Fremden, was soll der Scherz?? —

#### Leonardo

Jest find wir fünf beisammen nun ift's genug, vortrefflicher Bicenti !

Låfar

Wenn ihr mit eurern tollen Faseleien mir länger lästig fallen wollt — ich wünsche nichts mehr zu hören! Geht!

Ceonardo, noch immer belustigt.

Das ift nun wirklich!

Låfar

Run, bin ich Herr in meinem Haus?

Leonardo

Bicenti!

Bicenti feid Ihr!

Cafar, rubig.

Seid Ihr trant?

Ceonardo, ernft gu Bietro.

Der Armste — ward er im Ernst verwirrt?

Cafar

habt ihr getrunken bis an den Wittag durch die Racht!?

Undrea

balblaut ausbrechenb, gegen Leonarbo.

Bum Teufel!

das ift er nicht!

Ruggiero

Ambrogio ?!

Undrea

Richt Bicenti -

Leonardo

energifc, tlar, fie abicuttelnb.

Narrn allesamt! - Se Cafare Bicenti! sei flar! sei munter!

Låfar

tut jest als hore er ihn nicht mehr, wendet fich und ruft. Holla! Manuel!

Manuel, burd bie Mitte tommenb.

Ja, Messer Palizotti?

Undrea, halblaut.

Der im Bunde??

Ruggiero, ebenso.

Unmöglich! nein: er ift's!

Undrea

Ambrogio ?

Pietro

Bort boch!

Sang turge Baufe, gespanntes Schweigen ber Maler. Char ift einige Coritte auf und nieder gegangen, fie ignorierend, bleibt bann vor Manuel ftehn.

Låfar

Geh in ben großen Saal — zur rechten Hand hängt rund ein Holzbild, das mir weift auf Andrea der da malte, Das bring mir her —

Manuel

Ja Herr, wie Ihr befehlt. —

Der alte Manuel ab. Die Maler fluftern halblaut haftig untereinanber-

Undrea

Mun ??

Ruggiero

Ber ?

Dietro

Unglaublich —

Leonardo

mit letter Energie gu Ruggiero.

Cäsar

Bieber gang furje Paufe.

Låsar

wenbet fich wieber ben Malern gu.

Rommt zu Ende !

mit euerm Spiel! Bas wollt ihr?

Pietro, vortretend, vorsichtig. Fragen, Messer,

wie Ihr bie Nacht verlebt?

Cafar, febr betont.

Ich danke, Pietro,

für Eure Sorge! Doch fie war nicht gut — Undrea

Rein!?

Ruggiero

Wirklich?

**Lå**far

Birklich — frische Luft ist nötig. Er fleigt ten Altan empor. Wieber flüftern bie Maler haftig.

Undrea

Was tun?

Ruggiero

Ber ift er?

Ceonardo, mit ben Augen malent.

Seht! er fteht im Licht!

Bon biesem Augenblid an nur noch Maler steht Leonarbo für die handlung völlig abwesend da — ganz Auge. Unten auf ber Straße tritt Barroccio von vorn auf. Casar erblidt ihn und ruft herab.

Cafar

Holla Barroccio!

Barroccio

Ja, hochedler herr?

Låfar

Du gehst zur Stadt zurud?

Barroccio

Bu bienen, Meffer!

Cafar

So führt bein Beg bich auch an Naris Schenke vorüber. Siehst du bort zwei Burschen sigen, Derossi, Brüber — kennst du fie?

Barroccio

Ja Meffer!

Cafar

Die schick mir her. — Und jenen Krug Barroccio bring mit bem nächsten nur aus Mobena ich kauf ihn ab.

Barroccio

Biel Dant! Man weiß ja, Messer wer Käuser in Ferrara für bas Schöne: Ambrogio Palizotti keiner sonst!

Cåfar

Beht! eilt Euch!

Barroccio

Sa, lebt wohl, ich eile, Deffer! Ab. Cafar fteigt wieber berab. Die Maler immer unfichrer geworben fluftern wieber baftig.

Undrea

Ruggiero, nun?

Ruggiero Ambrogio wirklich!

Pietro

Wirklich -? -

Manuel tommt wieder und bringt bas Bilb.

Manuel

Herr —

#### Låfar

Sut.

Rimmt bas Bilb. Manuel ab. Cafar tut als bemerke er bie Maler erst jest wieber und sagt:

Roch hier? Habt ihr noch mehr zu fragen?

#### Dietro

23ir — —

In diesem Augenblick rauscht Elen a rechts aus bem Borhang hervor. Sie ift prächtig gekleibet, halt eine Rolle in Handen und tut, als vermute fie ihren Gatten allein au finden.

#### Elena

Hier, Ambrogio — ah du bift beschäftigt. Und Künftler seh ich und erwählte Freunde. Auf später also! Wendet sich zu den Malem, die sich verneigen. Schafft Ahr, Meister Vietro?

Bächst er, ber neue Glodenturm am Dom? — Bann wird mein Ajag rasen, Leonardo? — Ihr wollt mich malen, sagt man mir, Andrea? Nur zu! Nur zu! — Ah, guten Tag, Ruggiero! Noch immer lange Loden? Lang und golben! Ei — was errötet Ihr? es steht Euch gut. — Gegrüßt Ihr Herrn! Wieber zu Casa.

Du kommft wohl fpater, Lieber, mit mir gu fprechen.

### Cafar

Später, Liebe, bald!

Sie rauscht wieder hinaus, die Maler — Leonardo immer ausgenommen — in namenloser Berwirrung zurücklassend. Jeht wendet sich Casar wieder zu ihnen.

## Cafar

Ihr wollt noch?

Pietro, nun auch unficher.

Messer Palizotti — gut —

Julius Bab, Der Unbere.

wir wollten fragen, wie Ihr diesen Abend, die Racht verlebt —

#### **Låfar**

von hier an im ftärken Crescendo echter But. Ei sieh! Da Iern ich etwas! Ber soviel Reugier hat, der weiß schon viel. Und woher wißt ihr? — Mir ward diesen Abendsehr übel mitgespielt — von wem? — Seit eben, seit eben weiß ich es!!

> Ruggiero, angswoll. Er ist's! er ist's!

#### Cåfar

Das also eure Chrfurcht, eure Freundschaft — brüchig wie dies! Sebt tas Bild empor.

Schaut, eure schlechten Bilber! Sieh die Madonna — schön gemalt, Andrea! Doch so gepfuscht, im Material vergriffen, in allen Farben springt sie — sieh doch! sieh! Er bricht das Bild entzwei.

Undrea, foreit auf.

Das Bilb!

## Cafar

Richt wahr?! Das schöne Bild, Andrea! Wer wird ein Bild zerbrechen! — Nein, ihr Künstler, Ihr Zeugenden, ihr Gaukler, ihr Berspielten! Kein Bild! bei Gott, kein Bild! —

Rein — aber Menschen und Schickfal, Leben hin und her geschoben jett so, jett. so zum Lachen ober Weinen, zerbrochen jett — nach Laune neu gefügt bas ist Geset, ist Brauch und Handwerkkregel! Hinaus! Mit eurer Bilber Scherben jag ich euch weg von meiner Tur! hinaus! hinaus!!

Er hat die Trümmer bes Bilbes nach ihnen geworfen. Die Maler weichen hinans, zulest Leonardo, ber immer ben Blid auf den rasenden Cafar gerichtet halt. — Bon hinten auf ber Straße treten die Derossi auf. Sie begegnen ben Malern am Tor, laffen fie heraus, treten dann ein und erscheinen balb im Zimmer, wo Casar mit großen Schritten auf und nieder geht. — Wahrendbessen auf ber Straße:

#### Undrea

Ambrogio ist's!

Pietro, zudt die Achseln.

Ruggiero

Rein, nicht?? Er ift's! er ift's!

Leonardo, begeistert herausstürmenb.

Er tobt! er raft! Er warf bie Arme fo! Und biesen Blid — bie aufgeriss'nen Brauen! —

#### Undrea

Ber aber tobt? Ber raft?

#### Leonardo

Bas fchiert bas mich!

3ch werbe Ajar malen! Endlich! endlich! Gilt ab.

## Dietro

Halt! Lauft ihm nach! Jett ift nicht Zeit zu malen — Es gilt zu raten und zu handeln! Kommt! Die Maler ab. Im Zimmer bleibt nach einer turzen Pause Casar vor den Derossis stehen.

#### Låfar

Ah ihr! — schon besser! — ihr, die ehrlich ernsten Kehlschneiber von Gewerbe. Näher Leute. Ihr kennt mich?

#### Theodore

nach einem Moment bes Zweifels.

Palizotti —

## Casar

Wohl, ich bin's!

Doch da ist einer, der läuft um im Ort, er soll mir ähnlich sehn — der sagt den Leuten, er — er sei Balizotti. Den, den — sucht mir. —

#### **Theodore**

mit Gefte bes Salsabichneibers.

Und bann — gefunden — huit!? —

#### Låfar

Noch nicht. Der eine bleibt und bewacht ihn, währenddes der andre mir Botschaft bringt. Dann sag ich euch was weiter zu tun sein wird.

Theodore, taltuliert.

Hm — also aufzusinden — Euch ähnlich — solche Reden — pah, ganz einsach! Nicht wahr, Angelico? Zu fünfzig Gulden?

## Ungelico

Ja, lieber Bruder, wie du meinst. Nur etwa wenn das Geschäft noch — weitre Dimensionen — Bantomime wie vorhin Theodore.

## **Theodore**

Ja, bann nicht unter fiebzig — felbftverftanblich!

#### Casar

geht zur Trube, schlieft auf und wirft ihnen einen Beutel zu. hier hundert Gulben!

Theodore, pfeift.

Suit! - ber Balizotti -

ein ebler Mann! -

Ungelico

mit vollenbeter Soflichfeit.

Ja — bas weiß ganz Ferrara! —

Cásar

tritt ploglich brust vor fie bin.

Ja? Wißt ihr, daß ich Palizotti bin?

Beite feben fich verblufft an. Theodore fieht ihm ins Geficht, wird unficher, blidt bann auf ben Beutel und fagt:

Theodore, achieljudent.

Ihr seid — ihr seid — der, der uns zahlt! — kein andrer. — Richt wahr, Angelico?

Ungelico

Der, ber uns zahlt; — ja, lieber Bruber, bei ber heilgen Jungfrau!

Was benn auch sonft? —

Låfar

Besprochen wie zwei Manner!

Nun geht —

Ungelico

mit gerührtem Blid auf ben Beutel.

Gott segne Euch!

**Theodore** 

Ja Gott — —

Die Deroffi ab.

Cafar

Ah nun wird Raum, nun greifen Männerfäuste in bieses Spiel! Auf ihre Häupter werf ich zehnjährge Rache —

Elena

bisher ab und zu am Borhang sichtbar, eilt jest auf Casar zu. Mensch — bu willst ihn töten?!

Cafar

Bielleicht -

Elena

Bas wagft bu, Cafar!?!

Cafar, aufftampfenb.

Rein! ich bin's nicht.

ich bin Ambrogio Palizotti, Frau!

Elena

Nicht mir -

Låfar

So bir wie jebem, Beib! ich bin's!

Elena

Bas ift bas, Cafar? Soll ich lachen?!

Casar

Nein!!

Mein foll tein Menfc mehr lachen! hute bich!

Elena

Ich liebe bich — sei gut, sei heiter, Cafar.

Låfar

Rein — heiter nicht noch gut — geht fort — ich will nicht! Salb vor fic bin, febr fcwer, wahlenb.

Seit ich ins Antlit biefer Menschen sah bie mir geboten — spielerische Anaben —! Ein Haß — ein Ekel steigt in mir — mit Ausbruch zerschmettern bie hundert Hände, die mich unten hielten — — Elena macht mit ausgestreckten Armen eine stehende Gebärde auf ihn zu und auch die zwei, die mich hinunterstießen die auch! die auch!

Elena

Ich liebe dich —

Låsar

3ch haffe!

Elena

Nicht mich, nicht mich! mein Cafar -

Cásar

Weib, ich bins nicht!

Berftehft bu's nicht - ich bin's nicht.

Elena

Căfar!

Casar

Schweige!

Ich bin ber Herr! Herr über bieses Haus, vielleicht balb über mehr und bir: bein Gatte. Bin ich Ambrogio nicht? Wer sagt bir das?! Wer sagt bir, daß ich nicht zur Nachtzeit kam und jenen andern bir vom Lager scheuchte, vom heißen Lager beiner Üppigkeit?! —

Wild mit fuggestiver Gewalt. Sa blick nur ber! — Sch bin Ambrogio! Bin's!

Elena

Mach mich nicht toll!

Låfar

Nicht ich, die Dinge toben! Was wär denn toller, als den einen lieben, den andern frein, und diesen elend machen, und jenen doch betrügen! Immer! immer! Das wär wohl toll! Das wär wohl toll genug! Und wenn wir nun, wir beide, bei dir ständen Ambrogio dort und jener andre da wer haßt bich mehr?! Wer wirft gerechter Feinbschaft bir auf ben Scheitel —?! —

Clena macht eine Bewegung auf ihn zu.

Beh! -

he Manuel!

Der Alte erfcheint in ber Eur.

Bein in den Gaxten! Bon dem schweren, alten! Rannel ab.

Ich trinke bis jum Abend bis jum Morgen! Bis meine Boten kommen —

3ch - allein! Ab.

Elena, allein, foreit auf.

Cafar! — Ambrogio —! Wahnfinn!! Cafar! — Cafar — Stürzt ju Boden.

Der Borbang fturgt jab berab.

## Fünfter Aft

Der Garten Palizottis zur Nacht. Im hintegrund die Villa; vom Gartensaal sührt eine Terrasse von brei sehr breiten Stusen bis in die Mitte der Szene herab. Rechts und links breite rote Beete. Grenzen des Gartens sieht man nach keiner Seite. Doch leuchtet der nach rechts zum Tor sührende Kiesweg weiß durch die dunkel strahlende Sommernacht. Zu beiden Seiten des hauses hohe schwarze Zhpressen. — Auf der Mittel-Stuse der Terrasse fieht ein Tisch, an ihm sist Cäsar im schweren Lehnstuhl. Bor ihm ein großer silberner Becher. Reben ihm, den Krug in der hand, der Arug in der hand, der alte Manuel.

#### Låfar

Schent mir ben Becher voll.

Die Nacht tam schnell. Schenk wieber ein. Noch schneller kommt ber Tag. In diesen Zeiten sind der Sonne Lippen zu sest verhastet an der Erde Brust.
Da ist nicht Tag und Nacht — ist nur ein Fließen von weißem Leuchten in ein schwarzes Leuchten.
Man soll nicht schlafen in so nächtelos durchbellten Zeiten.

Schenk mir wieber ein.

Manuel

Ach Messer - - -

## Cafar

Schenk mir ein. In diesem Garten rauscht ein Geruch aus all den roten Beeten von Blütenkelchen, die weit offen sind der Wollust goldne Fäden aufzusangen, wie sie des Nachtwinds Wehn vorübertreibt. Es wogt ein Reigen trunkener Begierden, von Ineinanderlangen, Sich-ergießen.

Man soll nicht nüchtern sein an so berauschtem, so taumesvollem Ort. — Schenk wieder ein!

Manuel

Ach Messer —

Casar

Gib!

Rimmt ihm ben Rrug und gießt felbft ben Becher voll.

Manuel, weinerlich, monoton. Ach Meffer Palizotti,

Ihr wart boch stets so mäßig, so verständig — Berzeiht nur Messer — ach man kennt Guch kaum kennt Guch kaum wieder, Messer Palizotti —

## Cafar

Still, Alter, ftill. Steht auf, ben Becher in ber Hand. Es atmet biese Nacht

ber Himmel schneller Sterne aus und ein, ber Blüte Sein wirft wilber Wogen auf. Da legt wohl auch ein Mensch das enge Kleib bes Maßes ab — ba steht wohl einer da im Zwielicht dieser allzuschnellen Sterne, in dieser allzuschwülen Blumen Duft.

Sebt ben Becher.

Und hebt ben Becher voller an ben Mund und wird so neu, so unersättlich neu und reckt sich hoch, so unermeßlich hoch, Sest ben Becher nieber.

baß er der Erde, beren armes Blut bie große Trunkenheit in seinen Abern um nichts vermehrt, mit Lachen wiedergibt, was sie ihm bot im trunken neu zu sein. Sießt den Wein zur Erte. Fließ hin, fließ hin — D Nacht ber schnellen Sterne! Er ftellt ben Becher klirrend auf ben Tifc und fest fic wieder. — Lange Paufe.

Manuel, angftlich.

Ach — Messer —

Cafar, mit feltfamem Lachen.

Sahaha! Nun Alter! nun!

Bin ich bir nicht gefolgt — beinah — beinah! Bift bu zufrieden? Sieh, ich trink nicht mehr.

## Manuel

Ach Messer Palizotti — ja — ach ja nur — ach verzeiht — Ihr sprecht — Ihr spracht sonst immer so ruhig, so verständig — ach — —

Cafar

Und heut?

### Manuel

Ihr sprecht so wundersame wilde Worte, sast tegerisch, fast heidnisch — ach verzeiht — so ungewohnt, so surchtbar anzuhören —

## Casar

versunten, wie im Traum por fich bin.

Sprach ich benn anders sonft? -

### Manuel

D, soviel anders!

so autia war's, so heiter anzuhören — —

Cafar, immer wie im Traum.

Gutia und beiter —? — —

#### Manuel

Immer sagtet Ihr:

Maßhalten, bas fei gut in allen Dingen,

und alles gut zu finden, wie es sei bas sei die erste Kunft —

Casar

Das sagt ich -? -

Manuel, erleichtert, gefdwähig.

Freilich;

Wist Ihr nicht als bes Herzogs Krieger bamals in unfrer Speicher in Corfano sielen und alle gleich von Kriegsgeschrei und Rache im Ratssaal überschäumten. Wie Ihr damals zur Ruhe mahntet und burch höflich Bitten Entschäd'gung heischtet und erhieltet?! Alle belobten Eure Sanstmut, Euer kluges gemessnes Handeln damals.

Låsar

Tat ich bas —? —

Manuel

Ja immer wart Ihr mäßig und verständig.

Hier erscheint Elena unbemerkt an ber Schwelle des Hauses.
Wißt Ihr noch vor zwei Jahren hier im Saal —
Ich stand mit vielen Krügen dort am Tisch —
als Baladrassa sich im Trunk vergaß,
und kede Worte, wie sie sich nicht schiden,
auf unsre Herrin sagte — der Arlezzo,
der junge Heißsporn, der in Rom jeht malt,
zog gleich vom Leder. — Aber Ihr erhobt Euch
und trenntet sie und spracht, daß sei beim Weine
und nicht mit Ernst gesagt und machtet Frieden.

Låsar.

in hellem Born auffpringenb.

Das tat ich nicht!!

Manuel, erforedt.

Herr —

Låfar

Bürgen tat ich ihn, erdroffeln und zerschmettern unterm Tisch!

den hund! den hund!

Manuel, febr angfilid.

Ach Herr, Ihr fagtet boch - -

Cåfar

Du lügft, bu Anecht! Erschlagen! Ihn erschlagen!

Manuel, gitternb.

Messer Ambrogio - -

Låsar

jufammenfahrend - mit ber Schlafwandlergefte wie im zweiten Att.

So — ja so —

mit bittrem Lachen

---- ja fo! ---

Paufe. - Dann Bochen rechts.

Beh — geh bort öffnen. Geh!

Manuel ab nach rechts.

Elena, tritt fonell beran.

Bas tuft bu, Cafar ?!

Cafar, fiebt fie fremb an.

Du?

Elena

Du verrätft bich!

Cafar, brutent.

Ben?

Elena, migverftebend.

Das ift vorüber!

Ich liebe bich, dich Casar, keinen andern bu bist mir so gewiß, wie ich nicht mehr. Doch dieser Alte — du verrätst dich!

Cåfar,

mit burchbrechenber Rlarbeit.

Freilich!

verrät er sich, der Mensch, der einstmals war, und in der Wärme dieses Kleids erwacht zurück ins Leben wandelt?! Wit flarkem Aufschwung. Nun willsommen!

Mit allen Chren eines Auferstandnen sei er gegrußt bei mir!

Elena Was willst du tun?

Cafar

Nicht wen'ger scheinen als ich bin! Der Alte ist mit Theodore Derossi zurückgekommen und geht ins haus ab. — Elena will reben, Casar macht sie mit einer befehlenben Geste schweigen. Dann zu Derossi.

Tritt näber! - -

Was bringst du mir Derossi? Traft ihr ihn?

Theodore

Er ist gefunden, Herr. In einer Hütte, entdeckt ich ihn — weit draußen, bei Jacopo, dem alten Bettler.

> Cafar Bei bem Blinden?

## **L**heodore

3a. →

Er war sehr schen und sagte gar nicht viel. Mein Bruber blieb und hält ihn scharf in Acht. Ich kam, von Euch das weitre zu erfragen. Soll man denn nun? Geste tes Halsabschneibers.

Låsar

Das ift nicht mehr bon Nöten.

Theodore

hm — nicht? Das ift nun freilich Eure Sache boch wenn ich eine Meinung sagen barf, eilt Euch ein wenig, Herr! Man stellt Euch nach —

Låfar

Ber?

### **Theodore**

Diese Burschen, die ich erst hier traf, belauern uns. Sie kamen mir mit Fragen schon einmal in den Weg, — was Ihr denn heute von uns gewollt und so. — Wir pfissen ihnen was ins Gesicht. Sie gingen. Aber eben sah ich sie wieder — viere hinter mir sie passen auf — sie lauern in der Nähe nun meinet wegen — an seinen Dolch greisend meinethalb auch vier! —

## Cafar

Du sagst mir sehr willtommnes, Theodore. Geh du hinaus und sprich in allem Frieden zu biesen vieren, daß sie zu mir kommen. Sie kommen recht. Deross zaubert.

Gehorche! eil bich! geh! Derossi murrend ab.

Elena, mit fliegenbem Atem.

Was willft du tun?

Cafar, langfam, ftart.

Ich will nicht eine Last

von fremdem Leben gautelnd weiterschleppen. Mein Schritt wird weit und leicht, ich will die Ketten von eines Andern Schwere nicht am Fuß. Ich bin mein Herr, ich will me in Haus erbauen, dies drückt wie Blei mit seinem armen Prunk. Ich geh hinaus.

Elena

Und ich? -

Bon rechts tommen bie Daler mit Deroffi.

Casar

Sei still!

Er fest fich — bie Maler treten naber. Deroffi bleibt rechts vom.

Elena, wie betaubt.

Und ich?

Paufe.

Låfar

Ich ließ euch rufen —

Paufe.

Ruggiero

Meffer Palizotti - Die andern schweigen.

Cafar

Nun Leonardo? — nun Andrea, bu!?

nun Bietro — habt ihr euch bedacht: Wer bin ich?

Undrea

Wenn Ihr Ambrogio feib — — Stodt, bie andern schweigen. Baufe.

Cafar, erhebt fic, febr fart. 3ch bin es nicht!

Nein, nein ihr traurigen Komödienmeister — ich bin es nicht! Gottlob! ich bin es nicht! Bin nicht Ambrogio, der zum Frieden redet, nicht der im Rat sist, nicht der Samtbedeckte, der Gold erwirbt und eine Frau und Bilder und Freunde hat wie ihr! und keine Feinde — der bin ich nicht! Gottlob! der bin ich nicht!

Casar Vicenti bin ich, ben ihr kanntet, ber euer Anecht war, ber sein Herr geworden, ber, will's ber Himmel, noch viel hundert Feinde in seinem Leben haben wird, und Frauen, und Gold und Samt und Vilber, Häuser, Felber, so denk ich, wird er haben — Freunde nicht! und Herren auch nicht mehr. — — — —

— — — — — — Ihr seid entlassen — Bause, bann fast mit Humor

ihr, meine letzten Herrn —! Ich bank euch doch! Zwar schust ihr nichts von allen diesen Dingen — so wenig Wanderer Lawinen schaffen, wenn unter ihrem Schuh der Schnee sich löst — doch dank ich euch! Ich will es euch gedenken, vielleicht mit Lachen einst! Nun geht — lebt woh!! Die Waler — sehr bestürzt — wollen gehen. Pietro bleibt siehen und sagt ruhig:

Dietro

Meffer Vicenti, fagt: wo ift ber Andre?

Cafar, auf Deroffi weisenb.

Der Mann wird ihn euch zeigen. Holt ihn, geht! Julius Bab, Der Andere. 10

Die Maler mit Derossi ab. Langes Schweigen. Casar schentt fich einen Becher Wein ein. Trinkt in einem langen Zuge aus. Setz ihn nieber und will die Stufen herabsteigen. Da fturzt Elena, die bisher wartend gestanden, auf ihn zu und faßt seinen Arm.

Elena

Und ich —?!

Casar

Bas willst du, Beib?

Elena

Du läßt mich, Cafar?!

Cåfar

Ich geh' von hier, bu bleibst - was willst bu?

Elena

Căfar!

Ich liebe bich -

Casar

Ra — morgen etwa andre —

. Elena, rafenb.

Ah bu!! — mbiger nein, nein, das war nur eine Waffe, ein roher Stein mir in den Weg geworfen, — war nicht dein Sinn. Du bist ja doch ein Wesen, das fühlend ledt, kein Tier, das frist und stirbt. Du weißt ja doch, daß was jeht in mir ist und schluchzt und lacht und sich an deine Hände mit Küssen schwiegt und dienen will und folgen, und mit dir sein und in dir, sich ergießen in dich — in dich — das ist von andrer Art als heiße Launen eigenwill'ger Stunden, als stolze Spiele einer Herrschenden — — ich ward ja anders — — in ein Ding verwandelt — ein Ding für dich — den Herrn — ich liebe dich! —

Cafar, fteinem.

Mag sein. Du bist burch Liebe angebunden. Benn ich's bebenken wollte, vielleicht fänd ich: ich liebte dich — doch will ich's nicht bedenken! Denn ich will gehn Weib — weite, weite Wege. Fort — laß mich gehn!

Elena

Du liebst mich, Cafar!

Låfar

Nein!

Mein Leben lieb ich! meine neuen Taten! Und all die Dinge, die ich fassen, greifen, bezwingen, hassen und verachten werbe die lieb ich! — geh! geh fort aus meinem Weg!

Elena

3ch bin bein Weib!

Låsar

Man hat kein Beib — Ihr werbet's und wart es dann! Ihr seid es nie!

Elena

Ich bin's!

Låfar

Du bist es nicht. Ich bin der Liebe fatt ich will ein Werk, ein Leben. —

Elena

3ch gebar bir,

daß du so wollen kannst und leben — Ich!

Cafar

Ja, bu! Ihr seib zum töten und gebären. In dir gestorben, stand ich auf in dir. Den Leib ber Mutter reißt das Kind entzwei. Nur wer zerftört, der wird geboren werden. Wer schont, erstickt — Ich gehe! —

Elena

Cafar warte!

Ich geh mit bir!

Låfar

Ich will dich nicht. Du lastest mir wie ein Totes. — Fort! mir aus dem Weg! Sieh mich nicht an! blid weg! Du hast die Züge von einer Frau, die mich zehn lange Jahre in eine schmutzig tiese Grube stieß. Bleib fort! zehn greuliche Gespenster lausen auf deiner Spur und schreden alles Helle von meinem Weg! Geh fort! Ich will ins Licht!

Elena

Du totest mich!

Låfar

Das will ich —

Elena

Mörber —

**L**åsar

Ja!

Es morben viele, viele sind ermorbet und wissen's nicht. Einmal vor vielen Jahren erschlugst du mich. Ich wußte selber kaum, wie tot ich war. Doch mein Gespenst lief um, heut kam's zu dir — es will ein Bamphr werden. Ich trinke Leben ein aus beinem Blut. Indes dein Leib am Boden zuckt, zerbricht, werd ich geboren, wachse wieder hoch ein Mensch, ber lachen, herzlich lachen kann. Ich trank bich leer!

Cafar geht. Elena wirft fich ihm quer in ben Beg.

#### Elena

### Exharmen!

Cafar, hart, hell, fast lachend. Rein — ich lebe!

Er schreitet über sie hinweg und geht rechts vorn ab. Elena bleibt regungslos liegen. Die Gartentür schlägt frachend ins Schloß. Die Sonne beginnt jest ihre ersten weißen Strahlen in den Garten zu werfen. Einzelne Bögel schlagen an.

Lange Paufe. Dann richtet fic Clena halb auf und blickt wie versiort um fic. -

#### **Elena**

Was war? — Wer bin ich? — Eine, die hier lag, um ungehört zu flehn? Nein! nein!! — o — ja — Sie richtet sich auf und schreitet sehr langsam auf das Haus zu. Da hört man wieder das Gartentor. Als Clena schon auf der Schwelle ift, eilen Andrea und Leonardo von rechts vorn herein.

#### Leonardo

#### Madonna —

#### Elena

fieht ihn an, er flodt, beibe bleiben unwillfürlich ftehn. Run, was wollt ihr?

## Undrea

Elena,

es lief so schrecklich ab, so unvermutet, wir find voraus, wir kommen dir zu sagen: Bald wird Ambrogio kommen, bald hierher und —

#### Elena

Mun?

### Undrea

er ift -

#### Leonardo

ift arg verwirrt, Madonna.

Und schwach. Seib gut zu ihm und tut vor allem als sei hier nichts geschehn.

Elena

Ich seh ihn nicht mehr.

Undrea

D Elena, du mußt! -

Elena

Ich muß?! Ich will nicht. Dumpf. Ich bin nicht mehr sein Weib. Ich will nicht mehr —

Leonardo

Mabonna — wenn —

Elena

Ich fann nicht, bort ihr nicht!

Undrea

Was ist benn hier so ungeheuer neu? was sollst du tun, was du nicht oft getan?

Elena, wild aufgerichtet.

Was ich getan!? Du Knabe, bu! getan!? Was ich gewollt!! — In allen diesen Jahren hab ich nicht einmal meine Hand gehoben nach einem Dinge, das ich nicht begehrt und nicht ein Wort kam anders als mit Lust von meinen Lippen — wahr bin ich gewesen so wahllos wahr! — Was!?! — Eure Seele würge an diesem Lachen!! — Gift —! —

#### Leonardo

Frau, niemand lacht.

### Elena

Es soll auch niemand lachen. Wer bin ich und wer seid ihr? — Was steh ich hier vor euch! Was steht ihr vor ber Tür?! Entlauf'ne Schüler! Hat euer Knabenvorwiz schon durch Spalten der Lebenspforte unbedacht gespäht?! Seid ihr so frech von all dem halb erhaschten, daß ihr der Herrin, die im Hause wohnt, und tief vertraut mit all den goldnen Riegeln die Schlüssel trägt zu kommen und zu gehn altklug belehrt, wie drin zu schalten sei. — — Etwas rubiger.

Was weißt benn bu von mir, Andrea, du? Weil beine Anabenlippen mir gesielen, ber dumme Durst in deinen Kinderaugen hab ich dir diesen Becher hingereicht für einen Zug von dem, was oben floß. Was weißt denn du, der von den ersten Tropsen schon lallt und trunken geht, von seiner Fülle und von dem goldnen Boden meines Stolzes, der all das trägt.

— — — — Ich habe nie umfangen, was ich verachtet. Rie. Und jener Mann mit dem ihr eure dummen Späße spieltet, mir war er mehr. Ich hab ihn nie betrogen, ich hab nicht einmal seine Hand berührt, tat ich's nicht herzlich gern, in echter Lust an seiner guten Art, der berben Freude mit der er breit die Erde trat. — Ich weiß,

mir haben viele andre angehört in vieles Leben hab ich tief gegriffen. bes bin ich frob. bes bin ich frob und ftola! Doch nie ging ich zu ihm und trug 'nes andern Sucht in ben Sinnen. — Frei bin ich gewesen und heute - wo nie vorher so gefühlte aualvolle Übermacht mich von ihm weist. au jenem anbern, bem ich folgen mußte, bas Land burchbettelnd — wenn nicht er — er selber mich abgetan, wie ein zerschliff'nes Rleib, wie einen Stein vor'm Jug, wie Staub vom Mantel, wie Kröten über'm Weg, des Schlags nicht wert — Still — still bavon - — — ich hab mich so verloren. bak ich schon steh um fremben Willen Nagenb. wie Burgermädchen, bie ber Schat verschmäht. Das foll nicht fein! - 3ch bin mir Grund gewesen, au lachen und au klagen — ich, mir selber! Ein eigner Turm mit eigenem Geläut bin ich gestanden — mir ward nicht bestimmt. bas Rlingen meiner Seele einzuhängen in fremden Trop. — Brecht nur die Mauern ein! bas Glodensviel wird fich im Sturg zerschlagen; ihr hängt es nimmer auf, wo's euch beliebt. — — All meine Tage waren stolze Herrn und diefer heute will ein Sklave werben in eines fremben Geftern Retten - nein! Ich schlag ihm ins Geficht und beiß ihn gehn. Tut was ihr wollt. — Ich tue was ich barf! Sie geht - Anbreg fieht wie gelähmt. Leonarbo macht einen Schritt ibr an folgen. Sie weift ibn mit einer gebietenben Gebarbe gurud und

verschwindet im Saufe. - Schweigen. -

Andrea, halblaut.

Bas haben wir getan —? —

Leonardo, flar, ruhig.

Gespielt - verloren. -

Rach einer Paufe.

Wie icon fie baftand - -

Unbrea

Sie ftanb furchtbar ba.

Baufe, bann:

Pietros Stimme, von rechts.

Andrea!

Undrea, aufgefdredt.

2Ber ?

Leonardo

Sie bringen ihn -

Undrea, icanemb.

Den Andern - -

Bietro und Ruggiero führen in ihrer Mitte von rechts ben völlig gebrochnen Ambrogio hereiu. Rach einer Weile wenbet fich Bietro au Ruggiero.

Pietro

Ihr feib in Guerm Saufe.

Umbrogio

ftarrt ibn verftanbnislos an.

Ceonardo, tritt auf ihn zu.

Wollt Ihr Meffer,

daß wir die Diener rufen?

Ambrogio

ftarrt ihn verständnislos an.

Pietro

Eure Gattin?

Umbrogio, schüttelt leise ben Ropf.

Ruggiero, zaghaft.

Meffer Ambrogio Palizotti —

Umbrogio

mit leife mertlicher Erregung.

Bitte!

jag das noch einmal, bitte, lieber Freund! Die Maler sehen sich befremdet an, schlieblich sagt —

Dietro

Meffer Ambrogio -

Umbrogio, greift seine Sanb.

Ja? bu auch? Ihr glaubtet — baß ich Ambrogio wäre? Liebe Freunde —

ihr wißt noch nicht —

Leonardo

Doch! boch wir wiffen Meffer -

Ihr seid Ambrogio Palizotti —

Umbrogio

ficht ibn an — schüttelt zweifelnd bas haupt — fieht bie anbem an-

Pietro

Seid es!

Ruggiero

Es war ein Spiel, ein Scherz — Ihr bliebt berfelbe.

Ambrogio

fieht an fich herab, fouttelt wieber ben Ropf.

Derfelbe? — Nein — ach nein — und dann — ein Scherz — Ein Spiel — wer spielt benn so? schüttelt wieder ben Kopf.

## Ruggiero

beibe Bante por ber Stirn.

D ew'ger Himmel -

wer fpielt benn fo -? - -

Leonardo, zu Ambrogio.

Ihr wollt -

Umbrogio

indem er sich auf die unterfte Stufe der Terrasse niederlätzt, stumpf. Ich weiß nicht mehr.

Cintt völlig jufammen.

Dietro, ju Leonardo und Andrea.

Geht ihr hinein und ruft sie, Elena. Wenn einer solche Tote auserweckt, ift sie's allein. Sie ist's die wandeln kann.

Undrea

bisher ftets im Sintergrund, will fprechen.

Dietro, bringenb.

Geht! geht!

### Leonardo

Sier hilft tein andrer. Komm, Andrea.

Leonardo und Andrea ins Haus. Ambrogio liegt regungslos auf ben Stufen. Bietro und Ruggiero fiehen ganz im Borbergrund. — Es wird immer heller. Rach turzem Schweigen bricht Ruggiero aus.

Ruggiero

Was haben wir getan! o Pietro, Pietro! Wer tat uns das!? Wer hat hier Lebende zu nichts gewandelt und lebend'ge Tote zu wildem Leben furchtbar aufgeweckt? Wer hat hier ich und du so leicht vertauscht wie neugeprägte Münzen. — Wir — wir nicht!

Pietro

O nein — wir nicht. Es ist ein Schachspiel, Freund und wir find Steine. Wo wir immer stehn es hat besondre Züge im Gefolge: boch sind wir Steine und ein andrer spielt.

Ruggiero

Wer aber —! wer?!

Pietro

Du fragft zuviel.

Ruggiero

D Bietro!

und so geschobner Stein in fremden Spiel, im Menschenftolz so namenlos erniedrigt soll man bas Leben nicht zu tiefst verschmähn?

Pietro, fart.

O nein, mein Freund. Doch lerne immerhin: ber Mensch ift nichts. Das Leben viel, viel! — viel.

Ruggiero

Ich aber bin ein Mensch!!

Dietro

hier zum überhaupt erften Male mit Leibenschaft sprechenb. Weh bir, Ruggiero,

bist du nicht mehr! Entläßt du nicht bein Ich bie kleine Welle, schäumend schon verweht, in Größres einzuströmen — Tauch hinab! Sei selber Meer! So wird ein ewig Wiegen durch beine Abern gehn und großes Rauschen von einem Sein, das niemals enden kann. — Und siehst du hier gebären oder sterben, so plagen Wellenkämme in der Luft

boch alle Waffer finken in bein Meer — in bich! in bich! und nichts mehr kann bir schaden benn du bift lebenb!

Gang furge Baufe. Dann plötlich hinter ber Szene ber gellenbe Schrei bes

### Undrea

Tot! vergiftet! Tot!

Alle fahren entsetzt auf und wenden fich bem Hause zu, heraus stürzt Anbrea, wie von Sinnen padt er Ambrogio und schüttelt ihn.

### Undrea

Tot! tot! Ambrogio! - o - vergiftet! tot!

Umbrogio, aufgeschredt.

Ber - wer vergiftet?!

#### Undrea

taumelt mit einem Schrei rudwarts an eine Saule.

Elena ift tot! -

## Umbrogio

fundtbar aufgerichtet, mit erhodnen Fäusten auf Andrea zu. Wer tat mir das?! Wir — ihrem Gatten, mir!? Ich — ich bin Herr!

Da ift Leonardo aufgetreten, er tritt zwischen Andrea und Ambrogio, bem er die rechte Hand auf die Schulter legt. Mit der Linken weist er auf das Haus, wo Manuel und Lucia die Leiche der Elena getragen bringen.

Leonardo, still und start.

Das tat fie felber Meffer.

Sie war ganz frei im Leben wie im Tode und immer schön — Seht hin!

Die Leiche liegt jest auf ber obersten Stufe ber Terasse mit lang nieberströmenben offnen golbenen Flechten im weißen Morgenlicht. — Bei bem Anblick finkt Ambrogio wieber zusammen. — Lange Pause. —

### Umbrogio nidt, leife.

- o - ja - fehr schon -

zu schön vielleicht — und ganz gewiß für mich. — Sie lachte mein —

mit erstidter Stimme, tie hand auf Leonardos Schulter ich aber Leonardo -

hab sie so lieb gehabt. — Nun — laßt sie mir — Er finkt an ber Leiche nieber. Andrea sieht mit verhülltem Gesicht an ber Saule bes Hanses neben ihr. Die brei andern sind nach vorn zwidgewichen. — Lange Pause. — Die Sonne fleigt. Bogelgezwitschen. — Da legt Leonarbo Pietro die Hand auf die Schulter und sagt, den Blick auf die Aote gebestet.

### Leonardo

Dies Ungeheure! Diese Ungeteilte golbstarre Schönheit, die kein Hauch mehr wirrt. — O wer das hielte — sieh doch, Pietro — sieh!

### Dietro

nidt und macht eine schweigende Geste, als ob er mit seinen Bilbhauerhanden bie Form umgreifen wollte.

Ruggiero, mit Schauber.

Willst bu auch bas noch malen, Leonardo —?! —

Leonardo emft, lächelnb.

Nein — aber nicht weil's mir an Lust gebricht.

Doch hier versagt die Kunst — leicht fröstelnt. —

Der Tod ist größer — —

Kurze Paufe, bann mit emporgeworfenen Armen hell und hart über bie Leiche hin.

Groß wie bas Leben!

Die weiße Morgensonne icheint ihm voll ins Geficht, bie Bogel ichlagen lauter. Der Borhang fällt.

. .

Buchbruderet Roigich, G. m. b. D., Roigich.

## oustaf af beijerstam

frauenmacht. Roman. 6. Causend. Geh. 2 Mf., geb. 3 Mf.
Das Buch vom Brückerchen. Roman. w. Caus.
Die Komödie der Ehe. Roman. 6. Causend.
Wald und See. Aveellen. 4. Causend.
Rampf der Seelen. Roman. 4. Causend.
Alte Briese. Aveellen. 4. Causend.

4.50 Mf.
4.50 Mf.

"Frauenmacht": Es find Stellen in dem Buch, die find 3um jubeln, und Stellen von einer Schönheit der Wehmut, wie fie wohl nur der Verfasser des "Buches vom Brüderchen" schreiben kann. Hier ift ein inniges Kunstwerk, durch das man nicht hindurchgeht, ohne bereichert und beglückt zu werden.

(Nationalzeitung, Berlin)

"Das Buch vom Brüderchen": Wie ein großer Dichter seinen tiefsten Schmerz durch seine Kunst verklärt, sehen wir hier mit Bangen und Andacht. Sterbendes Glück zeigt das hinreißende Buch, zeigt es so innig, warm und mit einer hoheitsvollen Ruhe, daß wir wie im Schatten der Ewigkeit wandeln. (Deutsche Literatur- und Kunst-Teitung)

"Die Komödie der Che": In engem Stimmungszusammenhang mit seinem entzückend seinen und wehmütigen
"Buch vom Brüderchen" führt der Dichter uns in die enge,
aber unvergleichlich innig bewegte Welt einer Che, die seltsam
zusammenfällt. Jedes Wort, das hier geschrieben ist, war
sicher ein Blutstropfen. Don der Gewalt und Ciefe der
Stimmung, dieses ganzen köstlichen Duftes, kann man nicht
erzählen. (Breslauer Teitung)

"Wald und See": Dieser schwedische Dichter hat die beneidenswerte Gabe, mit den schlichtesten und wahrsten und dabei ungemein poetisch wirkenden Worten den erhabenen frieden des Waldes zu schildern und uns vollständig in den Bann seiner Geschichten zu ziehen: Wald und See und Menschen und der Kimmel über ihnen: alles eine einzige wundersame Stimmung.

(Literarische Warte)

## Otto Erich hartleben

Die Serenyi. Aovellen. 6. Austage. Geh. 2 M., geb. 3 M. Die Geschichte vom abgerissenen Knopse. 16. Aust. Geh. 2 M. Dom gastsreien Pastor. Aovellen. 20. Aust. Geh. 2, geb. 3 M. Der römische Maler. Aovellen. 6. Aust. Geh. 2, geb. 5 M.

"Die Geschichte vom abgerissenen Knopfe": hier offenbart sich ein humoristisches Genie ersten Ranges. Hartleben macht keine Witze; keine scharfen, ausgeklügelten Wortspiele, keine raffiniert berechneten Situationen sollen die Kosten der Wirkung bestreiten. Es ist einzig und allein sein goldner Humor, der alles durchtränkt; ihn schlürfen wir hinunter wie einen edlen, klaren, schimmernd hellen Abeinwein besten Jahrgangs, und wohlige Behaglichkeit umfängt uns beim Genus.

(Reichsanzeiger, Berlin)

"Dom gastfreien Pastor": In der fröhlichen Erzählung vom "Gastfreien Pastor" hat Hartleben ein deutsches Seitenstüd geliefert zur lustigen Maison Cellier von Maupassant. Bewundernswert ist die schafthafte feinheit, mit der er den Hauptwiz der Handlung so verschleiert hat, daß z. B. ein wirklich unschuldiges, weltunersahrenes Mädchen die ganze Geschichte lesen könnte und so wenig als der arglose Pastor von Stolberg merken würde, was eigentlich passiert sei. Wir wollen niemand das überraschende Dergnügen, das dieser köstliche Schwank jedem Ceser bereiten muß, dadurch wegnehmen, daß wir den Gang der Handlung andeuten. (Berner Bund)

"Der römische Maler": Diese reizvollen, sprühenden Prosastide, denen man es anmerkt, daß sie ihr Autor erst dam schrieb, als er das unabweisliche, drängende Verlangen darnach spürte, haben alle die seltene Eigenschaft, daß man sie ein halb dutzendmal lesen kann und jedesmal wieder sein Ergötzen daran sindet. Hartleben ist einer der ungezwungensten und humor vollsten unserer modernen Autoren. (Ostdeutsche Rundscham)

# hermann hesse

Peter Camenzind. Roman. 33. Aufl. Geh. 5 Mf., geb. 4 Mf. Unterm Rad. Roman. 15. Aufl. Geh. 3.50 Mf., geb. 4.50 Mf.

"Peter Camenzind": Es ift ein föstliches, lebensstarkes Buch, eines von den Büchern, die, nachdem wir sie gelesen, eine stille Gewalt über unsere Seelen üben. Diese Schöpfung von Besse ist so reich und meist auch von so reiser Kunst, daß sie dem Besten, was seine Candsleute Keller und Meyer geschaffen haben, an die Seite gestellt werden darf.

(Der Cag, Berlin)

"Unterm Rad": Es ist dieser Roman ein gutes, tiefes, starkes Buch, geläuterter noch als der "Camenzind", von einer tüchtigen Männlichkeit durchweht, eine Wohltat für den, der ihn liest, trenherzig, siberzeugend, von lebhastem, heisem Naturssinn kündend, frei von ästhetischer Kränkelei — ein klares Schwabenbuch, ein durch und durch deutscher Roman.

(Münchener Meuefte Machrichten)

## friedrich huch

**beschwister.** Roman. 2. Aust. Geh. 3.50 Mt., geb. 4.50 Mt. Wandlungen. Roman. 2. Aust. Geh. 2.50 Mt., geb. 3.50 Mt.

"Geschwister": Ein voller, inniger Kultus der Schönheit geht durch das ganze Werk, aus jeder Zeile spricht die tiefe Empfindung des Dichters, dessen Wesen reine Harmonie offenbart. Es tut unendlich wohl, einem solchen Geiste zu begegnen und seinen wohlgegliederten Sätzen zu lauschen.

(Allgemeine Zeitung, München)

"Geschwister": Es ist unmöglich, den Eindruck, den dieses seltsame Buch macht, in trockenen Worten wiederzugeben. Es ist zart, duftig und stimmungsvoll wie ein Gedicht.

(Meue Züricher Zeitung)

## E. v. Keyserling

Beate und Mareile. Roman. Geh. 3 Mf., geb. 4 Mf. Schwüle Tage. Rovellen. Geh. 2 Mf., geb. 3 Mf.

"Beate und Mareile": Diese elegante Schlofigeschichte, ein sparsam, aber virtuos getontes distinguiertes Aquarell, ist berückend in ihrer anspruchslosen Selbstverständlichkeit. Könnte man diese kondensterte, weltmännisch überlegene und dichterisch beseelte Geschichte — etwa in Pastillensorm wie ein Medikament verabreichen, wäre die Anämie der deutschen Produktion behoben. (Wiener Abendpost)

"Beate und Mareile" ist das Werk einer vornehmen, im Psychologischen wunderbar feinfühligen, mit scharfer Beobachtungsgabe und künstlerischer Konzentrationsfähigkeit ausgerüsteten Begabung. (Das literarische Echo)

## beorge Meredith

Richard feverel. Roman. Geh. 4 Mf., geb. 5 Mf. Der Egoist. Roman. Geh. 6 Mf., geb. 2.50 Mf.

"Richard feverel": Der Roman ift reich an Begebenheiten und glänzend beobachteten und gezeichneten Charafterbildern, unter denen sich namentlich Frauengestalten von rührender Schönheit und warmblütiger Ceibhaftigkeit besinden. (Königsberger Allgemeine Teitung)

"Der Egoist": Ein künstlerischer Geist von unerschöpflicher Fülle greift hier in das Leben und zeigt es uns an dem kleinen Ausschnitte nur einer Familie, aber welch einen Strom von Bewegung weiß er auf diesem engen Hintergrunde zu entsessen. Esprit, Satire, Humor, eine glänzende fülle tieser Lebensweisheit entstürzt seinem funkelnden Geiste und umhüllt und umspielt seine Gestalten, daß man zuletzt kaum mehr weiß, durch welche seiner künstlerischen Qualitäten dieser Philosoph und Dichter unsere Bewunderung am kärkten fesselt. (Kreistatt, München)

## Thomas Mann

Buddenbrooks. Roman. 37. Aufl. Geh. 5 Mf., geb. 6 Mf. Cristan. Novellen. 6. Aufl. Geh. 3.50 Mf., geb. 4.50 Mf. fiorenza. Drei Afte. 2. Aufl. Geh. 2.50 Mf., geb. 3.50 Mf.

"Buddenbrooks": Dieser Roman bleibt ein unzerstörbares Buch. Er wird wachsen mit der Zeit und noch von vielen Generationen gelesen werden; eines jener Kunstwerke, die wirklich über Cag und Zeitalter erhaben find, die nicht im Sturm mit sich fortreissen, aber mit sanfter Überredung allmählich und unwiderstehlich überwältigen. (Berliner Cageblatt)

"Crift an": Hält man den Criftan-Band mit den "Buddenbroots" zusammen, so hat man eine Berheifzung für die Futunft, deren sich unser Bolt wohl freuen kann. (Hannoverscher Courier)

## Jakob Wassermann

Die Geschichte der jungen Renate fuchs. Roman. 9. Auflage. Geh. 6 Mf., geb. 7.50 Mf. Alexander in Babvlon. Roman. 3. Aufl. Geb. 3.50, aeb. 4.50.

"Alexander in Babylon": Wassermann hat mit dieser Krankheitsgeschichte eines Riesengeistes ein Kunstwerf geschaffen, das weit hinausragt über die meisten historischen Romane alten Stils. (Kreuzzeitung, Berlin)

"Die Geschichte der jungen Renate Juchs": Jedes große, befreiende Buch muß ein Buch der Erlösung und der Wiedergeburt sein. Dies ist ein Buch von der Erlösung der Frauen, "die alten sinnlichen Vorurteilen zu mißtrauen beginnen, die ihr Schicksal, ihr frauenschicksal erleben und nicht länger leibeigen sein wollen". — Seit dem "Grünen Heinrich" Kellers ist in deutscher Sprache kein so interessanter und tiefsinniger Roman erschienen:

## babriele Reuter

Aus guter familie. Roman. 16. Aust. Geh. 4 Mt., geb. 5 Mt. Ellen von der Weiden. 6. Aust. Geh. 3.50 Mt., geb. 4.50 Mt. frauenseelen. Aveellen. 4. Aust. Geh. 3 Mt., geb. 4 Mt. liselotte von Reckling. Roman. 6. Aust. Geh. 4 Mt., geb. 5 Mt. Wunderliche Liebe. Aveellen. 4. Aust. Geh. 3 Mt., geb. 4 Mt. Wunderliche Liebe. Aveellen. 4. Aust. Geh. 3 Mt., geb. 4 Mt.

"Aus guter familie": Es ist dies ein Buch von so anfrüttelnder Wahrheit, so ganz und gar überzeugend, es schreit seine vernichtende Unklage mit so durchoringender Stimme in die Welt, daß man zunächt ganz vergessen wird, nach seinen kunstlerischen Eigenschaften zu fragen. Und dennoch ist es künstlerisch in hohem Grade, — einsach ein Meisterwerk. (Mag. f. Literatur)

"Liselotte von Reckling": Man kann Gabriele Reuter die Dichterin der Frau nennen. In ihren kraftvollen und tiesen Büchern enthüllt sie die verborgenen, grausamen Ulltagstragödien, die unzählige Frauenleben zerkören; sie schildert den lächelnden, lautlosen Jammer der müden Wesen, die Sklavinnen der familie, Märtyrerinnen ihrer Erziehung sind, und die von gedankenloser Liebe langsam zu seelischem Code gepeinigt werden. Mit nie trügendem künstlerischen Cakt und seiner, vorsichtiger feder hält sie jene zarten Stimmungen und Schwankungen des Seelenlebens sest, die sast immer "unter der Schwelle" des eignen Bewustseins vibrieren, und in denen die Lösung des Rätselhasten im Wesen der Frau liegt. Ihre "Liselotte von Reckling" ist gerade in dieser hinsicht ein wundervolles Werk. (freistatt, München)

"Ellen von der Weiden": "Ellen von der Weiden" if ein Seelengemälde von unübertrefslicher feinheit der Ausführung. Trot des vorwiegend restelltierenden Inhalts ist keine Zeile langweilig, überall begegnet man tiefen und wahren Gedanken. Das Buch kann als ein geistvolles Kompendium dessen betrachtet werden, was von den frauenrechtlerinnen über die frauenfrage und alles, was mit ihr zusammenhängt, geschrieben worden ist.

(St. Petersburger Teitung)

## Arthur Schnipler

Sterben. Novelle. 5. Auflage. Geh. 2 Mf., geb. 5 Mf. Die frau des Weisen. Novelletten. 6. Aust. Geh. 2, geb. 3 Mf. frau Bertha Garlan. Novelle. 5. Aust. Geh. 3 Mf., geb. 4 Mf. leutnant Gustl. Novelle. 12. Aust. Geh. 1 Mf., geb. 1.60 Mf.

"Sterben": Ein seelenauswühlendes Buch, dieses "Sterben". Es packt mit geradezu unheimlicher Gewalt. — Mit eindringlicherem Pathos dürfte das Sichsträuben des Jahzefühls gegen sein Aufhören wohl nicht zum Ausdruck gebracht werden können, als in dieser, in die tiefsten Abgründe des menschlichen Gemütes hineinleuchtenden Studie. (Wiener Abendpost)

"Die frau des Weisen": Schnitzler wetteifert ebenbürtig mit dem großen Franzosen Maupassant in dem leichten, scheinbar ungezwungenen natürlichen fluß des Erzählertons, in der zarten, aber nicht gezierten Seelenschilderung, in der überzeugenden Lebenswahrheit. (Kölnische Teitung)

"Fran Bertha Garlan": Schnigler schildert das im Geheimen sich abspinnende erotische Leben einer jungen frau. Uns der Urt und Weise, wie der Dichter diese Geschichte gestaltet, wie er allen physischen Regungen der jungen frau nachgeht, wie er die Unterströmungen ihres Bewustseins beleuchtet, strahlt siegreich die edle Kunst moderner psychologischer Unalpse. (Wiener Cagblatt)

"Ceutnant Gustl": Die Novelle enthält in knappfter Konzentration, gleichsam kondensiert, alle Vorzüge und Eigenheiten der Schnitzlerschen Erzählungen: die starke Stimmung, den geschickten Aufban, die wirksame Steigerung und den seinen undefinierbaren Wiener Dust. "Ceutnant Gustl" ist — auch abgesehen von der Sensationsassäre, die sich daran geknüpft hat — wert, rein als Kunstwerk gekannt und geschätzt zu werden. (Die Woche, Wien)

## hermann Stehr

Leonore Griebel. Roman. Geh. 3 Mf., geb. 4 Mf. Der begrabene Gott. Roman. 2. Aufl. Geh. 4 Mf., geb. 5 Mf.

"Der begrabene Gott": Wieder hat der einsame Lehrer im unbekannten schlesischen Dorse ein Werk geschaffen, düster, tiesauswühlend, von gewaltiger Cragik; wieder zeugt dieser neue Roman von dem Seherblick des Psychologen, der mit unheimlicher Notwendigkeit Charakter und Schicksale seiner Personen ineinander slicht, unerbittlich bis zur letzen erschütternden Katastrophe. . . . Die Sprache ist von einer seltsanen Glut; esklingt zwischen den Teilen wie verhaltenes Schluchzen und man sühlt von Unsang bis Ende die starke und grenzenlose Liebe und Uchtung, mit der der Dichter allem Hohen und Ciefen der Menschensele nachspürt. (Bremer Bürgerzeitung)

## Emil Strauß

Der Engelwirt. Eine Schwabengeschichte. Geh. 3 Mt., geb. 4 Mt. freund hein. Roman. 14. Auflage. Geh. 4 Mt., geb. 5 Mt. Kreuzungen. Roman. 6. Auslage. Geh. 4 Mt., geb. 5 Mt.

Dielleichtwar Straußens voriger Roman, der "Freund Hein", packender, vielleicht griff dies wahrhaft bedeutende Zuch uns stärker und unmittelbarer ans Herz, weil es unmittelbarer aus eines echten Dichters tiesem Herzen kam. Ein Kunstwerk, ein ganzes, rundes, sind darum die "Kreuzungen", die Strauß nun folgen ließ, nicht minder; sie sind vielleicht in eigentlichtem Sinne mehr noch Kunstwerk, als "Freund Hein", insofern gerade in ihnen eine völlig auszgeglichene, zielbewußt in sich ruhende objektive Gestaltungskraft bewunderungswürdig zutage tritt... Reifer noch geworden denn zuvor, steht Strauß jetzt beinahe goethisch über seinem Stoff; reiser nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch läßt er nun auch stärker jenen heimatlichen, souveränen humor hervortreten, der in gelegentlichen Lichtern schon im "Freund Hein" aufblitzte. (Hamburger Fremdenblatt)

• •



Buchbruderei Roigich, G. m. b. S., Roigich.

•

| 2               | 3                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| 5               | 6                                             |
| ed by calling 6 | de 4 days prior to the due date.<br>42-3405.  |
| AS STAME        | PED BELOW                                     |
|                 |                                               |
| 9               |                                               |
|                 |                                               |
|                 |                                               |
|                 |                                               |
| ֡               | 5 CALLED AFTER : es may be ma ed by calling 6 |

FORM NO. DD6

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY BERKELEY, CA 94720-6000

U. C. BERKELEY LIBRARIES
C054935720